

HANDBOUND AT THE



UNIVERSITY OF TORONTO PRESS









16) 8466

h. heine's

sämmtliche Werke.

# Heinrich Heine's

# sämmtliche Werke.

Siebzehnter Band. Dichtungen. Dritter Theil.

**Hamburg.** Soffmann und Campe. 1876.

# Dichtungen

non

Beinrich Beine.

Dritter Theil.

Mtta Troll. Deutschland. Beitgebichte.

208257

hamburg. Soffmann und Campe. 1876.

# Inhalt.

| Die im Inhaltsberzeid<br>ben früher | hnis mit ci<br>en Ausgab | nem * 6  | ezeichn<br>Neuen | eten Gedi | Stil | de fe | hle | n in         |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|------------------|-----------|------|-------|-----|--------------|
| Vorwort des Herausge                |                          |          |                  |           |      |       |     | Seite<br>VII |
|                                     |                          | Troll.   |                  |           |      |       |     |              |
| Borrede                             | ernachtstra              | <br>um . |                  |           |      |       |     | 3<br>11      |
|                                     |                          | d) land. |                  |           |      |       |     |              |
| Borwort                             | rmärchen                 |          | <br>             |           |      |       |     | 115<br>121   |
|                                     | Zeitg                    | edicht   | €.               |           |      |       |     |              |
| Doftrin                             |                          |          |                  |           |      |       |     | 215          |
| Adam der Erste                      |                          |          |                  |           | ٠    |       | ٠   | 916          |
| an einen egemaligen G               | oetheaner                |          |                  |           |      |       |     | 917          |
| begetuints                          |                          |          |                  |           |      |       |     | 218          |
| vei ves magimagiers                 | untunit su               | Paris .  |                  |           |      |       |     | -            |
| der Tambourmajor .                  |                          |          |                  |           | -    |       |     | 220          |
| intartung                           |                          |          |                  |           |      |       |     | 222          |
|                                     |                          |          |                  |           |      |       |     | 223          |

|   |                                                 |     | ite |
|---|-------------------------------------------------|-----|-----|
|   | Das neue ifraelitische Hospital zu Hamburg      | 5   | 225 |
|   | Un Georg Herwegh                                | 1   | 226 |
|   | Un Denfelben. Bei feiner Ausweifung aus Preugen | 1   | 227 |
|   | Die Tendens                                     | . : | 228 |
|   | Dos Pind                                        |     | 229 |
|   | Berheißung                                      |     | 230 |
|   | Der Wechselbalg                                 |     |     |
|   | Der Kaiser von China                            |     | 231 |
|   | Der neue Alexander. 1-3                         |     | 234 |
| * | Lobgesänge auf König Ludwig. 1—3                |     | 237 |
|   | Kirchenrath Prometheus                          |     | 241 |
|   | Un den Nachtwächter. Bei fpaterer Gelegenheit   |     | 242 |
|   | Zur Beruhigung                                  |     | 243 |
|   | Berkehrte Welt                                  |     | 244 |
|   | Erleuchtung                                     |     | 245 |
| * | Deutschland                                     |     | 246 |
|   | Wartet nur!                                     |     | 247 |
|   | Nachtgedanten                                   |     | 248 |
| * | Die Weber                                       |     | 249 |
|   | Unsere Marine                                   |     | 250 |
|   | tiller minister                                 |     |     |
|   | 04 4 4 4 . 15                                   |     |     |
|   | Anhang nachgelassener Gedichte.                 |     |     |
|   | Barianten und Fragmente zum "Atta Troll". 1-3   |     | 255 |
|   | Abschied von Paris                              |     | 257 |
|   | to lujted both parts                            |     |     |
|   | m h martin Nichtan II                           |     |     |
|   | Bu den "Beitgedichten."                         |     |     |
|   | Symnus                                          |     | 259 |
|   | Un einen politischen Dichter                    |     | _   |
|   | Stoßseuszer                                     |     | 260 |
|   | Canoffa                                         |     | 261 |
| 4 | Bur Notis                                       |     | _   |
|   | Saftament                                       |     |     |

# Vorwort des Herausgebers.

Der "Atta Troll" wurde zuerst in Nr. 1—10 ber "Zeitung für die elegante Welt", vom 4. Januar bis 8. März 1843, abgedruckt. Erst 1847 wurde das Gedicht in der vorliegenden, völlig umgearbeite= ten Gestalt in Buchsorm veröffentlicht.

Das Wintermärchen "Deutschland" erschien zuerst 1844 in ben "Neuen Gedichten" und gleich= zeitig in einer Separatausgabe.

Die "Zeitgedichte" waren größtentheils bisher ebenfalls ben "Neuen Gedichten" eingereiht, sind aber hier durch manche, früher nur in Journalen veröffentlichte Stücke und durch einen Anhang nachgelassener Gedichte vermehrt worden.



# Atta Troll.

Gin Sommernachtstraum.

(1841—1842.)

#### Motto:

Mus dem schimmernden weisen Belle hervor Tritt der schlachtgeruftete surftliche Mohr; So fritt aus schimmernder Vosken Thor Der Mond, der verfinsterte, dunkte, hervor. Der Mohrensurft, von Ferd. Freiligrath.

## Vorrede.

Der Atta Troll entstand im Spätherbste 1841 und ward fragmentarisch abgedruckt in der "Cle= ganten Welt", als mein Freund Laube wieder die Redaktion derselben übernommen hatte. Inhalt und Buschnitt des Gedichtes mussten den gahmen Bedürf= niffen jener Zeitschrift entsprechen; ich schrieb vor= läufig nur die Kapitel, die gedruckt werden konnten, und auch diese erlitten manche Bariante. Ich hegte bie Absicht, in späterer Bervollständigung das Bange herauszugeben, aber es blieb immer bei dem lobens= werthen Borfate, und wie allen großen Werken der Deutschen, wie dem Kölner Dome, dem Schelling'= schen Gotte, ber preußischen Konstitution 2c., ging cs auch dem Atta Troll — er ward nicht fertig. In folder unfertigen Geftalt, leidlich aufgestutt und nur äußerlich geründet, übergebe ich ihn heute dem

Publico, einem Drange gehordend, ber wahrlich nicht von innen kommt.

Der Atta Troll entstand, wie gesagt, im Spatherbste 1841, zu einer Zeit, als die große Emeute. wo die verschiedenfarbigsten Teinde fich gegen mich zusammengerottet, noch nicht gang ausgelärmt hatte. Es war eine fehr große Emente, und ich hätte nie geglaubt, dass Deutschland so viele faule Apfel her= vorbringt, wie mir damals an den Kopf flogen! Unfer Baterland ift ein gesegnetes Band; es wachsen hier freilich feine Citronen und feine Goldorangen. auch früppelt sich der Vorber nur mühsam fort auf beutschem Boden, aber faule Apfel gedeihen bei ims in erfreulichster Bulle, und alle imsere großen Dichter wufften bavon ein lied zu fingen. Bei jener Emente, wo ich Erone und Kopf verlieren follte. verlor ich keins von beiden, und die absurden Anichuldigungen, womit man den Pobel gegen mich aufhetzte, sind seitdem, ohne dass ich mich zu einer Widerrede herabzulaffen brauchte, aufs kläglichste verschollen. Die Zeit übernahm meine Rechtferti= gung, und auch die respettiven beutschen Regierun= gen, ich mus es bantbar anertennen, haben sich in dieser Beziehung um mich verdient gemacht. Die Berhaftsbefehle, die von der deutschen Grenze an auf jeder Station die Heimkehr des Dichters mit Sehnsucht erwarten, werden gehörig renoviert jedes Bahr, um die heilige Weihnachtzeit, wenn an den Christbäumen die gemüthlichen Lämpchen funkeln. Wegen solcher Unsicherheit der Wege wird mir das Reisen in den deutschen Gauen schier verleidet, ich feiere beschalb meine Weihnachten in der Fremde, und werde auch in der Fremde, im Exil, meine Tage beschließen. Die wackern Kämpen für Licht und Wahrheit, die mich der Wankelmüthigkeit und des Anechtsiums beschuldigten, gehen unterdessen im Baterlande sehr sicher umber, als wohlbestallte Staatsdiener, oder als Würdenträger einer Gilbe, ober als Stammaäste eines Klubbs, wo sie sich des Albends patriotisch erquicken am Rebensafte bes Vater Rhein und an meerumschlungenen schleswigholftein'schen Auftern.

Ich habe oben mit besonderer Absicht angedeutet, in welcher Periode der Atta Troll entstanden ist. Damals blühte die sogenannte politische Dichtkunst. Die Opposition, wie Ruge sagt, verkaufte ihr Leder und ward Poesie. Die Musen bekamen die strenge Weisung, sich hinfüro nicht mehr müßig und leichtsertig umherzutreiben, sondern in vatersländischen Dienst zu treten, etwa als Marketenderinnen der Freiheit oder als Wäscherinnen der christlichsgersmanischen Nationalität. Es erhub sich im deutschen

Bardenhain gang befonders jener vage, unfruchtbare Pathos, jener nuploje Enthusiasmusdunft, der sich mit Todesverachtung in einen Ocean von Allge= meinheiten stürzte, und mich immer an ben ameri= fanischen Matrosen erinnerte, welcher für ben General Zackson so überschwänglich begeistert war, bas er einst von der Spite eines Mastbaums ins Meer hinabsprang, indem er ausricf: "Ich fterbe für den General Jacfon!" Ja, obgleich wir Deutschen noch feine Flotte besagen, so hatten wir doch schon viele Matrosen, die für den General Jackson starben, in Bersen und in Prosa. Das Talent war bamals eine sehr missliche Begabung, benn es brachte in Verdacht der Charafterlofigfeit. Die schelsüchtige Impotenz hatte endlich nach taufendjährigem Nach= grübeln ihre große Waffe gefunden gegen die Übermüthigen des Genius; fie fand nämlich die Antithese von Talent und Charafter. Es war fast persönlich schmeichelhaft für die große Menge, wenn fie be= haupten hörte: die braven Leute seien freisich in der Regel fehr schlechte Musikanten, dafür jedoch seien die auten Musikanten gewöhnlich Nichts weniger, als brave Leute, die Bravheit aber sei in der Welt die Hauptsache, nicht die Musik. Der leere Ropf pochte jett mit Bug auf sein volles Berg, und

die Gesimmung war Trumpf. Ich erinnere mich eines damaligen Schriftstellers, der es sich als ein besonsteres Verdienst anrechnete, dass er nicht schreiben könne, für seinen hölzernen Stil bekam er einen silbernen Ehrenbecher.

Bei den ewigen Göttern! bamals galt es bie unveräußerlichen Rechte bes Geistes zu vertreten, zumal in der Pocfie. Wie eine folche Bertretung bas große Geschäft meines Lebens war, jo habe ich fie am allerwenigsten im vorliegenden Gedicht außer Augen gelaffen, und sowohl Tonart als Stoff des= selben war ein Protest gegen die Plebiseita der Tagestribünen. Und in der That, schon die ersten Fragmente, die vom Atta Troll gedruckt wurden, erregten die Galle meiner Charafterhelden, meiner Römer, die mich nicht blog der literarischen, sondern auch der gesellschaftlichen Reaktion, ja fogar ber Berhöhnung heiligster Menfchheits = 3deen beschul= bigten. Was den äfthetischen Werth meines Poems betrifft, so gab ich ihn gern Preis, wie ich es auch heute noch thue; ich schrieb dasselbe zu meiner eignen Luft und Freude, in der grillenhaften Traumweise jener romantischen Schule, wo ich meine angenehmften Jugendjahre verlebt, und zulett den Schulmeifter geprügelt habe. In biefer Beziehung ift mein Gebicht vielleicht verwerflich. Aber du lügft, Brutus, du lügft, Caffins, und auch du lügft, Afinius, wenn ihr behauptet, mein Spott trafe jene 3deen, die eine kostbare Errungenschaft der Menschheit sind und für die ich selber so viel gestritten und gelitten habe. Nein, eben weil dem Dichter jene Ideen in herrlichster Alar= heit und Größe beständig vorschweben, ergreift ihn besto unwiderstehlicher die Lachlust, wenn er sieht, wie roh, plump und täppisch von der beschränkten Zeitge= nossenschaft jene Ideen aufgefasst werden können. Er scherzt dann gleichsam über ihre temporelle Barenhaut. Es giebt Spiegel, welche fo verschoben ge= schliffen find, dass felbft ein Apollo fich barin als eine Karifatur abspiegeln mus und uns zum Lachen reigt. Wir lachen aber alsbann nur über bas Berrbild, nicht über ben Gott.

Noch ein Wort. Bedarf es einer besondern Berwahrung, dass die Parodie eines Freisigrath's schen Gedichtes, welche aus dem Atta Troll manchemal muthwillig hervorsichert und gleichsam seine komische Unterlage bildet, keineswegs eine Misswürzdigung des Dichters bezweckt? Ich schäue Denselben hoch, zumal jetzt, und ich zähle ihn zu den bedeutendsten Dichtern, die seit der Julinsrevolution in Deutschland aufgetreten sind. Seine erste Gedichte-

fammlung kam mir fehr fpat zu Geficht, nämlich eben zur Zeit, als der Atta Troll entstand. Es mochte wohl an meiner bamaligen Stimmung lie= gen, dass namentlich der Mohrenfürst fo beluftigend auf mich wirfte. Diese Produktion wird übrigens als die gelungenste gerühmt. Für Leser, welche diese Broduftion gar nicht kennen — und es mag Deren wohl in China und Japan geben, fogar am Niger und ant Senegal - für Dieje bemerke ich, dass ber Mohrenkönig, der zu Anfang des Gedichtes aus feinem weißen Zelte, wie eine Mondfinsternis, her= vortritt, auch eine schwarze Geliebte besitzt, über beren bunkles Antlitz die weißen Strauffedern nicken. Aber friegsmuthig verlässt er sie, er zieht in die Negerschlacht, wo da raffelt die Trommel, mit Schäbeln behangen — ach, er findet dort sein schwarzes Waterloo und wird von den Siegern an die Weifien verfauft. Diese schleppen den edlen Afrifaner nach Europa, und hier finden wir ihn wieder im Dienste einer herumziehenden Reitergesellschaft, die ihm bei ihren Runftvorstellungen die türfische Trommel anvertraut hat. Da steht er nun, finfter und ernsthaft, am Eingange der Reitbahn und trommelt. boch mährend des Trommelns denft er an scine ehe= malige Größe, er benft baran, bast er einst ein absoluter Monarch war am fernen, fernen Niger, und dass er gejagt den Löwen, den Tiger —

"Sein Auge ward nafe; mit dumpfem Klang Schlug er das Fell, dass es raffelnd zerfprang."

Gefdrieben zu Paris, im December 1846.

Heinrich Beine.

## Raput I.

Rings umragt von dunklen Bergen, Die fich trotig übergipfeln, Und von wilden Wasserstürzen Eingelullet, wie ein Traumbild,

Liegt im Thal bas elegante Canterets. Die weißen Häuschen Mit Baltonen; schöne Damen Stehn brauf und lachen herzlich.

Herzlich lachend ichann fie nieder Auf ben wimmelnd bunten Marftplat, Wo da tanzen Bar und Bärin Bei des Dudelfackes Klängen.

Atta Troll und seine Gattin, Die geheißen schwarze Mumma, Sind die Tänzer, und es jubeln Bor Bewundrung die Baskesen.

Steif und ernsthaft, mit Grandezza, Tanzt der edle Atta Troll, Doch der zott'gen Shehälfte Fehlt die Würde, fehlt der Anstand. Ja, es will mich schier bedünken, Daß sie manchmal tankaniere, ilnd gemüthlos frechen Steigwurfs An die Grand'-Chaumière erinnre.

Auch ber wadre Barenführer, Der fie an ber Rette leitet, Scheint die Immoralität Ihres Tanges zu bemerken.

Und er sangt ihr manchmal über Ein'ge hiebe mit der Peitsche, Und die schwarze Minning henst dann, Daß die Berge wiederhallen.

Diefer Bärenführer trägt Sechs Madonnen auf dem Spighnt, Die fein Haupt vor Feindeskngeln Ober Läufen schiegen sollen.

über seine Schulter hängt Eine bunte Altardede, Die als Mantel sich gebärdet; Drunter lauscht Pistol und Meffer.

War ein Mönch in seiner Jugend, Später ward er Ränberhauptmann; Beides zu verein'gen, nahm er Endlich Dienste bei Don Carlos.

Als Don Carlos sliehen uniste Mit der ganzen Taselrunde, Und die meisten Paladine Nach honettem Handwerf griffen — (Herr Schnapphahnsti wurde Autor) — Da ward unser Glaubensritter Bärenführer, zog durchs Land Mit dem Atta Troll und Mumma.

Und er lässt bei Beiben tangen Bor bem Bosse, auf ben Märkten; — Auf bem Markt von Cauterets Tangt gesessellt Atta Troll!

Atta Troll, der einst gehauset, Wie ein stolzer Fürst der Wildnis, Auf den freien Bergeshöhen, Tanzt im Thal vor Menschenpöbel!

Und sogar für schnöbes Geld Muss er tanzen, er, der weisand In des Schreckens Majestät Sich so welterhaben fühlte!

Denkt er feiner Jugenbtage, Der versornen Waldesherrschaft, Dann erbrummen dunkse Laute Aus ber Seele Atta Troll's;

Finster schaut er wie ein schwarzer Freiligräth'scher Mohrensurst, Und wie Dieser schlecht getrommelt, Also tanzt er schlecht vor Ingrimm.

Doch statt Mitgefühl erregt er Nur Gelächter. Selbst Juliette Lacht herunter vom Baltone Ob ben Sprüngen ber Bergweiflung. — Busiette hat im Busen Rein Gemuth, sie ift Frangöfin, Lebt nach außen; boch ihr Außres Ift entgudend, ift bezanbernd.

Ihre Blide find ein fuges Strahlennet, in beffen Maschen Unser Herz, gleich einem Fischlein, Sich verfängt und gärtlich zappelt.

### Raput II.

Daß ein schwarzer Freiligräth'scher Mohrenfürst sehnsüchtig lospaukt Auf das Fell der großen Trommel, Bis es prasselnd laut entzweispringt:

Das ist wahrhaft trommelrührend Und auch trommelfellerschütternd — Aber benkt euch einen Bären, Der sich von der Kette losreißt!

Die Musik und das Gelächter, Sie verstummen, und mit Angstschrei Stürzt vom Markte fort das Bolk, Und die Damen, sie erbleichen.

Ja, von seiner Stlavensessel Hat sich plötzlich losgerissen Utta Troll. Mit wilden Sprüngen Durch die engen Straßen rennend --

Beber macht ihm höslich Plat -Mettert er hinauf die Felsen, Schaut hinunter, wie verhöhnend, Und verschwindet im Gebirge. Auf dem leeren Marktplat bleiben Ganz allein die schwarze Menma Und der Bärenführer. Rasend Schmeißt er seinen Hut zur Erbe,

Trampelt brauf, er tritt mit Füßen Die Madonnen! reißt die Dede Sich vom schenflich nacten Leib, Flucht und jammert über Undant,

über schwarzen Bärenundant! Denn er habe Atta Troll Stets wie einen Frennd behandelt Und im Tanzen unterrichtet.

Alles hab' er ihm zu danken, Selbst das Leben! Bot man doch Ihm vergebens hundert Thaser Hür die Haut des Utta Troll!

Auf die arme fcmarze Munma, Die, ein Bild des finmmen Grames, Flehend, auf ben hintertatzen, Wor bem Sochergurnten ftehn blieb,

Fällt des Hocherzürnten Wuth Endlich doppelt schwer, er schlägt sie, Neunt sie Königin Christine, Unch Fran Munoz und Putana. — —

Das geschah an einem schönen, Warmen Sommernachmittage, Und die Nacht, die jenem Tage Lieblich solgte, war süperbe. Ich verbrachte fast die Halfene. Bener Racht auf bem Balfone. Neben mir ftand Juliette Und betrachtete die Sterne.

Seufzend sprach sie: "Ach, die Sterne Sind am schönsten in Paris, Wenn sie dort des Winterabends In dem Straßenkoth sich spiegeln."

## Kaput III.

Traum ber Sommernacht! Phantastisch Bwecklos ist mein Lied. Ja, zwecklos Wie die Liebe, wie das Leben, Wie der Schöpser sammt der Schöpfung!

Nur ber eignen Luft gehorchenb, Galoppierend ober fliegend, Tummelt sich im Fabelreiche Mein geliebter Pegajus.

Ift fein nühlich tugenbhafter Karrengaul des Bürgerthums, Noch ein Schlachtpferd der Parteiwuth, Das pathetisch stampft und wiehert!

Goldbefchlagen find die Hufen Meines weißen Flügefrößleins, Berleufchnüre find die Bügel, Und ich 'aff' fie luftig ichießen.

Trage mich, wohin du wilft! Aber luftig steilen Bergpfad, Wo Kastaden angstvoll treischend Bor des Unsinns Abgrund warnen! Trage mich durch stille Thäler, Wo die Eichen ernsthaft ragen Und den Wurzelknorrn entrieselt Uralt süßer Sagenquea!

Laft mich trinken bort und naffen Meine Augen — ach, ich lechze Nach dem lichten Wunderwaffer, Welches sehend macht und wissend.

Jede Blindheit weicht! Mein Blick Dringt bis in die tiefste Steinkluft, In die Höhle Atta Troll's — Ich verstehe seine Reden!

Sonderbar! wie wohlbekannt Dünkt mir diese Bärensprache! Hab' ich nicht in theurer Heimat Früh vernommen diese Laute?

## Raput IV.

Ronceval, du ebles That! Wenn ich beinen Namen höre, Bebt und buftet mir im Bergen Die verschollne blane Blume!

Glanzend fleigt empor die Traumwelt Die jahrtaufendlich versunken, Und die großen Geisterangen Schann mich an, daß ich erschrecke!

Und es klirrt und toft! Es kämpfen Saracen und Frankenritter; Wie verzweifelnd, wie verblutend, Klingen Roland's Walbhornrüfe!

In bem Thal von Ronceval, Unfern von der Rolandsscharte — So geheißen, weil der Held, Um sich einen Weg zu bahnen,

Mit dem guten Schwert Duranda Also todesgrimmig einhieb In die Felswand, daß die Spuren Bis zu beut'gem Tage sichtbar — Dort in einer buftern Steinschlucht, Die umwachsen von bem Bufchwert Wither Tannen, tief verborgen, Liegt die Höhle Atta Troll's.

Dort, im Schoffe ber Familie, Ruht er aus von ben Strapazen Seiner Flucht und von der Mühfal Seiner Bölferschau und Weltfahrt.

Siffes Wiebersehn! Die Jungen Fand er in der theuren Höhle, Wo er sie gezeugt mit Mumma; Söhne vier und Töchter zwei.

Wohlgesedte Bärenjungfraun, Blond von Haar, wie Pred'gerstöchter; Braun die Buben, nur der Jüngste Mit dem einz'gen Ohr ist schwarz.

Dieser Büngste war das Herzblatt Seiner Mutter, die ihm spiesend Abgedissen einst ein Ohr; Und sie fraß es auf vor Liebe.

Ift ein genialer Büngling, Für Gymnastit sehr begabt, Und er schlägt die Purzelbäume Wie der Turnkunsmeister Massmann.

Blüthe autochthoner Bildung, Liebt er nur die Muttersprache, Lernte nimmer den Jargon Des Hellenen und des Kömlings. Frisch und frei und jeonen und fröhlich, Ist verhasst ihm alle Seife, Lugus des modernen Waschens, Wie dem Turnkunstmeister Masmann.

Am genialften ift ber Büngling, Wenn er klettert auf bem Baume, Der entlang ber fteilsten Felswand Ans ber tiefen Schlucht emporsteigt,

Und hinaufragt bis zur Koppe, Wo des Nachts die ganze Sippschaft Sich versammelt um den Vater, Kosend in der Abendfühle.

Gern erzählt alsdann ber Alte, Was er in ber Welt erlebte, Wie er Menschen viel' und Städte Einst gesehn, auch Viel erduldet,

Gleich bem eblen Laertiaden, Diefem nur darin unähnlich, Daft die Gattin mit ihm reifte, Seine schwarze Penelope.

Auch erzählt dann Atta Troll Bon dem koloffalen Beifall, Den er einst durch seine Tangkunft Eingeerntet bei den Menschen.

Er verfidjert, Jung und Ult Sabe jubelnd ihn bewundert, Benn er taugte auf ben Märften Bei der Sachpfeif' füßen Tönen. Und die Damen gang befonders, Diefe garten Kennerinnen, Hätten rasend applaudiert Und ihm hulbreich zugeäugelt.

D, der Künftlereitelkeiten! Schnungelnd denkt der alte Tangbar Un die Beit, wo sein Tasent Bor dem Publico sich zeigte.

Übermannt von Selbstbegeistrung. Will er durch die That bekunden, Daß er nicht ein armer Prahlhans, Daß er wirklich groß als Tänzer —

Und vom Boden fpringt er plöglich, Stellt fich auf die hintertaten, Und wie ehmals tangt er wieder Seinen Leibtang, die Gavotte.

Stumm, mit aufgesperrten Schnanzen, Schauen zu die Bärenjungen, Wie der Bater hin und her springt Bunderbar im Mondenscheine.

## Raput V.

In ber Höhle, bei ben Seinen, Liegt gemüthsfrank auf bem Rücken Atta Troll, nachdenklich saugt er An ben Tatzen, saugt und brummt:

"Mumma, Mumma, schwarze Perle, Die ich in dem Meer des Lebens Aufgefischt, im Meer des Lebens Hab' ich wieder dich verloren!

"Werd' ich nie bich wiedersehen, Ober nur jenseits des Grabes, Wo von Erdenzotteln frei Sich verkläret beine Seele?

"Ach! vorher möcht' ich noch einmal Lecken an der holden Schnauze Meiner Mumma, die so süße, Wie mit Honigseim bestrichen!

"Möchte auch noch einmal schnüffeln Den Geruch, der eigenthümlich Meiner theuren schwarzen Mumma, Und wie Rosendust so lieblich! "Aber ach! die Mumma schmachtet In den Fesseln jener Brut, Die den Namen Menschen führet, Und sich herrn der Schöpfung dünkelt.

"Tob und Hölle! Diese Menschen, Diese Erzaristofraten, Schaun auf das gesammte Thierreich Frech und abelstolz herunter,

"Rauben Weiber uns und Kinder, Fesseln uns, mishandeln, tödten Uns sogar, um zu verschachern Unfre Haut und unsern Leichnam!

"Und fie glauben fich berechtigt, Solche Unthat auszunden Gang besonders gegen Baren, Und fie nennen's Menschenrechte!

"Menschenrechte! Menschenrechte! Wer hat ench bamit besehnt? Nimmer that es bir Natur, Diese ift nicht unnatürlich.

"Menschenrechte! Wer gab euch Diese Privilegien? Wahrlich nimmer die Vernunst, Die ist nicht so unvernünstig!

"Menschen, seid ihr etwa besser, Mis wir Andre, weil gesotten Und gebraten eure Speisen? Wir verzehren roh die unsern, "Doch bas Resultat am Ende Bft basselbe — nein, es abelt Richt bie Atzung; Der ift ebel, Welcher ebel fühlt und handelt.

"Menschen, seib ihr etwa besser, Weil ihr Wissenschaft und Künste Mit Erfolg betreibt? Wir Undre Sind nicht auf ben Kopf gefallen.

"Giebt es nicht gelehrte Hunde? Und auch Pferde, welche rechnen Wie Kommercienräthe? Trommeln Nicht die Hafen ganz vorzüglich?

"Sat sich nicht in Hydrostatik Mancher Biber ausgezeichnet? Und verdankt man nicht den Störchen Die Erfindung der Klystiere?

"Schreiben Efel nicht Kritifen? Spielen Affen nicht Komödie? Giebt es eine größre Mimin, Als Batavia, die Meerkah'?

"Singen nicht die Nachtigallen? Ift der Freitigrath tein Dichter? Wer befäng' den Löwen besser Als sein Landsmann, das Kamel?

"In ber Taugfunst hab' ich selber Es so weit gebracht, wie Raumer In der Schreibtunst — schreibt er beffer, Als ich tauze, ich der Bar? "Menschen, warum seid ihr besser, Uls wir Andre? Aufrecht tragt ihr Zwar das Haupt, jedoch im Haupte Kriechen niedrig die Gedanken.

"Menschen, seid ihr etwa besser, Uls wir Andre, weil eur Fell Glatt und gleißend? Diesen Vorzug Müsst ihr mit den Schlangen theilen.

"Menschenvolk, zweibein'ge Schlangen, Ich begreife wohl, warum ihr Hosen tragt! Mit frember Wolle Deckt ihr eure Schlangennactheit.

"Kinder! hütet euch vor jenen Unbehaarten Wißgeschöpfen! Meine Töchter! traut nur keinem Unthier, welches Hosen trägt!"

Weiter will ich nicht berichten, Wie der Bar in seinem frechen Gleichheitsschwindel rasonnierte Auf das menschliche Geschlecht.

Denn am Ende bin ich selber Auch ein Mensch, und wiederholen Will ich nimmer die Sottisen, Die am Ende sehr beseidgend.

Ja, ich bin ein Mensch, bin besser, Als die andern Sängethiere; Die Intressen der Geburt Werd' ich nimmermehr verlengnen. Und im Kampf mit andern Beftien Berd' ich immer treulich fampfen Für die Menschheit, für die heil'gen Angebornen Menschrechte.

#### Kaput VI.

Doch es ist vielleicht ersprießlich Für den Menschen, der den höhern Biehstand bisbet, daß er wisse, Bas da unten räsonniert wird.

Ja, da unten in den differn Jammersphären der Gesellschaft, In den niedern Thierweltschichten, Brütet Elend, Stolz und Groff.

Was naturgeschicktlich immer, Also auch gewohnheitsrechtlich, Seit Jahrtausenben bestanden, Wird negiert mit frecher Schnauze.

Bon den Alten wird den Jungen Eingebrummt die böse Irrsehr', Die auf Erden die Kultur Und Humanität bedroht.

"Kinder!" — grommest Atta Troll, Und er wäszt sich hin und her Auf dem teppichlosen Lager —
"Kinder, uns gehört die Zukunft!

"Dächte jeber Bär, und dächten Alle Thiere so wie ich, Mit vereinten Kräften würden Wir bekampfen die Thrannen.

"Es verbände sich ber Eber Mit bem Rofs, ber Elephant Schlänge brüberlich ben Ruffel Um bas Horn bes wadern Ochsen;

"Bar und Wolf von jeder Farbe, Bod und Uffe, felbft ber Safe, Birkten ein'ge Zeit gemeinsam, Und ber Gieg könnt' uns nicht jehlen.

"Ginheit, Ginheit ift das erste Zeitbedürfnis. Einzeln wurden Wir gelnechtet, doch verbunden übertölpeln wir die Zwingheren.

"Einheit! Einheit! und wir fiegen, Und es stürzt das Regiment Schnöben Monopols! Wir stiften Ein gerechtes Animalreich.

"Grundgesetz sei volle Gleichheit Aller Gottesfreaturen, Ohne Unterschied des Glaubens Und des Hells und des Geruches.

"Strenge Gleichheit! Zeber Efel Sei besugt zum höchsten Staatsamt, Und ber Löwe soll bagegen Mit bem Sad zur Minte traben. "Was den Hund betrifft, so ist er Freilich ein serviler Köter, Weil Jahrtausende hindurch Ihn der Mensch wie'n Hund behandelt;

"Doch in unserm Freistaat geben Wir ihm wieder seine alten Unveräußerlichen Rechte, Und er wird sich bald veredeln.

"Ba, sogar die Buden sollen Bolles Bürgerrecht genießen, Und gesetzlich gleichgestellt sein Allen andern Sängethieren.

"Nur das Tauzen auf den Märkten Sei den Juden nicht gestattet; Dies Amendement, ich mach' es Im Jutresse meiner Kunst.

"Denn ber Sinn für Stil, für strenge Plastit der Bewegung, fehlt Jener Race, sie verdürben Den Geschmad des Publifums."

### Kaput VII.

Düster in ber bustern Höhle Hodt im tranten Areis ber Seinen Utta Troll, der Menschenseind, Und er brummt und stetscht bie Zähne:

"Menschen, schnippische Kanaillen! Lächelt nur! Bon eurem lächeln Wie von eurem Joch wird endlich Uns der große Tag erlösen!

"Mich verlehte stets am meisten Benes sauersüße Zuden Um bas Maul — ganz unerträglich Wirtt auf mich bies Menschentächeln!

"Wenn ich in dem weißen Antlit Das fatale Zucken schaute, Drehten fich herum entruftet Mir im Bauche die Gedärme.

"Weit impertinenter noch, Als burch Worte, offenbart fich Durch das Lächeln eines Menschen Seiner Seele tiesste Frechheit. "Immer lächeln sie! Sogar Bo ber Anstand einen tiefen Ernst erfordert, in der Liebe Feierlichstem Augenblick!

"Immer lächeln sie! Sie lächeln Selbst im Tanzen. Sie entweihen Solchermaßen diese Kunst, Die ein Kultus bleiben sollte.

"Ja, der Tanz, in alten Zeiten, War ein frommer Aft des Glaubens; Um den Altar drehte heilig Sich der priesterliche Reigen.

"Also vor ber Buideslade Tanzte weiland König David; Tanzen war ein Gottesbienst, War ein Beten mit den Beinen!

"Alfo hab' aud ich ben Tanz Einst begriffen, wenn ich tanzte Auf ben Märften vor bem Bolf, Das mir großen Beijall zollte.

"Dieser Beifall, ich gesteh' es, That mir manchmal wohl im Herzen; Denn Bewundrung selbst bem Feinde Abzutroten, Das ift sift!

"Aber selbst im Enthusiasmus Lächeln sie. Ohnmächtig ist Selbst die Tanzfunft, sie zu bessern, Und sie bleiben stets frivol."

### fiaput VIII.

Mancher tugenbhafte Bürger Duftet schlecht auf Erben, während Fürstenknechte mit Lavenbel Oder Ambra parsinniert sind.

Bungfräuliche Seelen giebt es, Die nach grüner Seife riechen, Und bas Laster hat zuweisen Sich mit Rosenöl gewaschen.

Darum rümpse nicht die Nase, Theurer Leser, wenn die Höhle Utta Troll's dich nicht erinnert An Arabiens Spezereien.

Weile mit mir in dem Dunstfreis, In dem triiben Misgeruche, Wo der Held zu feinem Sohne Wie aus einer Wolfe spricht:

"Kind, mein Kind, bu meiner Lenden Büngster Spröfeting, leg bein Ginohr An die Schnauze bes Erzengers Und fang ein mein ernftes Wort! "Süte bid, bor Menfchendenfart, Sie verbirbt bir Leib und Geele; Unter allen Menfchen giebt es Reinen ordentlichen Menfchen.

"Selbst die Deutschen, einst die Beffern, Selbst die Sohne Tuistion's, Unfre Bettern aus der Urzeit, Diese gleichfalls find entartet.

"Sind jetzt glaubenlos und gottlos, Pred'gen gar ben Atheismus — Kind, mein Kind, ninnn dich in Acht Bor bem Feuerbach und Bauer!

"Werbe nur fein Atheist, So ein Unbar ohne Chrfurcht Bor bem Schöpfer — ja, ein Schöpfer hat erfchaffen biefes Weltall!

"In der Höhe Sonn' und Mond, Auch die Sterne — die geschwänzten Gleichsalls wie die ungeschwänzten — Sind der Abglanz seiner Allmacht.

"In der Tiefe, Land und Meer, Sind das Echo feines Ruhmes, Und jedwede Kreatur Preifet seine Herrlichkeiten.

"Selbst das kleinste Silbertäuschen, Das im Bart des greisen Pilgers Theil nimmt an der Erdenwallfahrt, Singt des Ew'gen Lobgesang! "Droben in dem Sternenzeste, Auf dem goldnen Derrscherstuhle, Weltregierend, majestätisch, Sitzt ein kolossaler Eisbar.

"Fledenlos und schueeweiß glänzend Ift sein Pelz; es schmudt fein Saupt Gine Kron' von Diamanten, Die burch alle himmel lenchtet.

"In bem Antlit Harmonie Und bes Denkens stumme Thaten; Mit dem Scepter winkt er nur, Und die Sphären Kingen, fingen.

"Ihm zu Füßen figen fromm Bärenheil'ge, die auf Erden Still geduldet, in den Tagen Ihres Märthrthumes Palmen.

"Manchmal springt der Eine auf, Auch der Andre, wie vom heil'gen Geift geweckt, und fieh! da tanzen Sie den feierlichsten Hochtanz —

"Hochtanz, wo ber Strahl ber Gnabe Das Talent entbehrlich machte, Und vor Seligkeit die Seele Aus der Hant zu springen sucht!

"Werde ich unwürdiger Troll Cinstens solchen Heils theilhaftig? Und aus irdisch niedrer Trübsal übergehn ins Neich der Wonne? "Werd' ich selber, himmelstrunten, Droben in dem Sternenzelte, Mit der Glorie, mit der Palme Tangen vor dem Thron des Herrn?"

### Kaput IX.

Wie die scharlachrothe Zunge, Die ein schwarzer Freiligräth'scher Mohrenfürst verhöhnend grimmig Ans dem düstern Maul hervorstreckt:

Also tritt ber Mond aus dunkelm Wolfenhimmel. Fernher brausen Wasserfürze, ewig schlassos Und verdrießlich in der Nacht.

Utta Troll fteht auf ber Koppe Seines Lieblingsfelsens einsam, Einfam, und er heult himmter In den Nachtwind, in den Abgrund:

"Ba, ich bin ein Bar, ich bin es, Bin es, ben ihr Zottelbar, Brummbar, Jegrim und Petz Und Gott weiß wie sonst noch nennet.

"Ja, ich bin ein Bar, ich bin es, Bin die ungeschlachte Bestie, Bin das plumpe Trampelthier Eures Hohnes, eures Lächelns! "Bin die Zielscheib' eures Witzes, Bin das Ungethüm, womit Ihr die Kinder schreckt des Abends, Die unart'gen Menschenkinder.

"Bin das rohe Spottgebiste Eurer Ammenmärchen, bin es, Und ich ruf' es saut himmter In die schnöbe Menschenwelt.

"Hört es, hort, ich bin ein Bär, Nimmer icham' ich mich des Ursprungs, Und bin stolz darauf, als stammt' ich Ab von Moses Mendelssohn!"

### Raput X.

3mo Gestalten, wisd und mürrisch, Und auf allen Vieren rutschend, Brechen Bahn sich durch den dunklen Tannengrund um Mitternacht.

Das ift Atta Troll, der Bater, Und fein Söhnchen, Junker Einohr. Wo der Wald fich dämmernd lichtet, Bei dem Blutstein, stehn fie stille.

"Diefer Stein" — brummt Atta Troll — "Ift ber Attar, wo Drniben In ber Zeit des Aberglanbens Menschenopfer abgeschlachtet.

"O ber schanberhaften Greuel! Dent' ich bran, stränbt fich bas Haar Auf bem Rücken mir — Zur Chre Gottes wurde Blut vergoffen!

"Betzt find freilich aufgeklärter Diese Menschen, und sie töbten Richt einander mehr aus Eifer Kur die himmlischen Sutressen: "Nein, nicht mehr der fromme Wahn, Nicht die Schwärmerei, nicht Tollheit, Sondern Eigennutz und Selbstsucht Treibt fie jetzt zu Mord und Todischlag.

"Nach ben Gütern bieser Erbe Greifen Alle um die Wette, Und Das ift ein ew'ges Naufen, Und ein Zeber stiehlt für sich!

"Ja, bas Erbe ber Gefannntheit Wird bem Einzelnen gur Bente Und von Rechten bes Befitzes Spricht er bann, von Eigenthum!

"Eigenthum! Recht des Besitzes! D des Diebstahls! D der Lüge! Solch Gemisch von List und Unsinn Konnte nur der Mensch ersindelt.

"Reine Eigenthümer schuf Die Natur, benn taschentos, Ohne Taschen in den Pelzen, Kommen wir zur Welt, wir Alle.

"Reinem von uns Allen wurden Angeboren folche Säckhen In dem äußern Leibesfelle, Um den Diebstahl zu verbergen.

"Nur der Menich, das glatte Wejen, Das mit fremder Wolle künstlich Sich bekleidet, wufft' auch künstlich Sich mit Taschen zu versorgen. "Eine Tafche! Unnatürlich Ift fie, wie das Eigenthum, Wie die Rechte des Befitzes — Taschendiebe sind die Menschen!

"Glühend haff' ich fie! Vererben Bill ich bir, mein Sohn, ben haft. hier auf biefem Altar follst bu Em'gen haft ben Menschen schwören!

"Sei der Todfeind jener argen Unterdrücker, unversöhnlich Bis ans Ende deiner Tage, — Schwör es, schwör es hier, mein Sohn!"

Und der Jüngling schwar, wie chmale hannibal. Der Mond beschien Gräßlich gelb den alten Blutstein Und die beiden Misanthropen. — —

Später wollen wir berichten, Wie der Jungbär tren geblieben Seinem Eidschwur; unfre Leier Feiert ihn im nächsten Epos.

Was ben Atta anbetrifft, So verlaffen wir ihn gleichfalls, Doch um später ihn zu treffen Defto fichrer mit ber Angel.

Deine Untersuchungsaften, Hochverräther an ber Menfcheit Majestät! find jetzt geschlossen; Morgen wird auf bich gefahndet.

# Kaput XI.

Wie verschlasten Bajaberen Schaun die Berge, stehen frosteinb In den weißen Nebelhemden, Die der Morgenwind bewegt.

Doch sie werden bald ermuntert Bon dem Sonnengott, er streift Ihnen ab die letzte Hulle Und bestrahlt die nackte Schönheit!

In der Morgenfrühe war ich Mit Laskaro ausgezogen Auf die Bärenjagd. Um Mittag Kamen wir zum Pout-d'Cfpagne.

So geheißen ift die Brücke, Die aus Frankreich führt nach Spanien, Nach dem Land der Westbarbaren, Die um tausend Jahr' zurück sind.

Sind zurück um taufend Jahre In moderner Weltgesittung — Meine eignen Oftbarbaren Sind es nur um ein Jahrhundert. Bögernd, fast verzagt, verließ ich Den geweihten Boden Franfreichs, Diefes Baterlands ber Freiheit Und ber Franen, die ich liebe.

Mitten auf bem Pont-d'Efpague Saß ein armer Spanier. Elenb Laufchte aus bes Mantels Löchern, Elend laufchte aus ben Augen.

Sine alte Mandoline Ancipte er mit magern Fingern; Schriller Misslant, der verhöhnend Ans den Klüften widerhallte.

Mandmal beugt' er sich himmter Nach bem Abgrund und er lachte, Klimperte nachher noch toller, Und er sang babei die Worte:

"Mitten bein in meinem Herzen Steht ein kleines güldnes Tischchen, Um bas kleine güldne Tischchen Stehn vier kleine güldne Stühlchen.

"Auf ben giilbnen Stühlchen siben Aleine Dämchen, gillbne Pfeile Im Chignon; fie spielen Karten, Alber Clara nur gewinnt.

"Sie gewinnt und lächelt schalthaft, Ach, in meinem Herzen, Clara, Wirst bu jedesmal gewinnen, Denn du hast ja alle Trümpse." — Weiter wandelnd, zu mir felber Sprach ich: Sonderbar, der Wahnstinn Sitzt und fingt auf jener Brücke, Die aus Frankreich führt nach Spanien.

Ift ber tolle Burich bas Sinnbilb Bom Ibeentausch ber Länber? Ober ist er seines Bolfes Sinnverrücktes Titelblatt?

Gegen Abend erft erreichten Bir die Hägliche Posada, Bo die Ollea-Potrida Dampite in der fchunt'gen Schuffel.

Dorten af ich auch Garbangos, Groß und schwer wie Flintenkugeln, Unverdaulich selbst bem Deutschen, Der mit Klößen aufgewachsen.

Und ein Seitenstück ber Küche War bas Bett. Ganz mit Insesten Wie gepseffert — Ach! bie Wanzen Sind bes Menschen ichtimmste Keinde,

Schlimmer als ber Zorn von taufend Efephanten ift die Feinbichaft Einer einz'gen kleinen Wanze, Die auf beinem Lager kriecht.

Mussi bid ruhig beißen saffen — Das ift schlimm — Noch schlimmer ift es, Wenn du sie zerdrücks; ber Mistauft Qualt bich bann bie ganze Nacht. Ja, das Schrecklichste auf Erben Ist der Kampf mit Ungezieser, Dem Gestank als Waffe dient — Das Duell mit einer Wanze!

### Laput XII

Wie fie schwärmen, die Pocten, Selbst die gahmen! und fie singen Und sie sagen: die Natur Sei ein großer Tempel Gottes;

Sei ein Tempel, beffen Prächte Bon dem Ruhm des Schöpfers zeugten, Sonne, Mond und Sterne hingen Dort als Lampen in ber Kuppel.

Immerhin, ihr guten Leute! Doch gesteht, in biesem Tempel Sind bie Treppen unbequem — Rieberträchtig schlichte Treppen!

Dieses Ab- und Niedersteigen, Bergaufstimmen und bas Springen über Blöde, es ermüdet Deine Seel' und meine Beine.

Neben mir schritt der Laskaro, Blass und lang wie eine Kerze! Niemals spricht er, niemals lacht er, Er, der todte Sohn der Hexe. Sa, es heißt, er sei ein Tobter, Längst verstorben, doch der Mutter, Der Uraka, Zanberkunste Hielten scheinbar ihn am Leben. —

Die verwünschten Tempeltreppen! Daß ich stolpernd in den Abgrund Richt den Hals gebrochen mehrmals, Ift mir heut noch unbegreislich.

Wie die Wasserstürze freischten! Wie der Wind die Tannen peitschte, Daß sie hensten! Plötzlich platzen Auch die Wolfen — schlechtes Wetter!

In ben kleinen Fischerhütte An bem Lac-be-Gobe fanden Wir ein Obbach und Forellen; Diese aber schmedten föstlich.

In bem Polfterftuhle lehnte, Krant und grau, ber alte Fahrmann. Seine beiben ichonen Nichten, Gleich zwei Engeln, pflegten feiner.

Dicke Engel, etwas slämisch, Wie entsprungen aus dem Nahmen Eines Anbens: goldne Locken, Kerngesunde, flare Angen,

Gribchen in Zinnoberwangen, Drin die Schaltheit heimlich fichert, Und die Glieder ftark und üppig, Luft und Furcht zugleich erregend. Siivige, herzliche Geschöpfe, Die fich töstlich disputierten: Welcher Trank dem siechen Oheim Wohl am besten munden würde?

Neicht die Gine ihm die Schale Mit gefochten Lindenblüthen, Dringt die andre auf ihn ein Mit Hollunderblumen-Aufguß.

"Neins von Beiden will ich faufen," — Rief der Alte ungeduldig —
"Holt mir Bein, daß ich den Gäften Ginen bessern Trunk fredeuze!"

Ob es wirklich Wein gewesen, Was ich trank am Lac-de-Gobe, Weiß ich nicht. In Braunschweie, hätt' ich Wohl geglandt, es wäre Numme.

Von bem besten schwarzen Bocksfell War ber Schlauch; er stank vorzüglich. Doch ber Alte trank so freudig, Und er ward gesund und heiter.

Er erzählte uns die Thaten Der Banditen und der Schnuggler, Die da hausen frei und frank In den Birenäenwälbern.

Auch von älteren Geschichten Busst' er viele, unter andern Auch die Kämpse der Giganten Mit den Bären in der Vorzeit. Seine's Werte. Bb. XVII. Ba, die Riefen und die Bären Stritten weisand um die Herrschaft Dieser Berge, dieser Thaler, Eh' die Menschen eingewandert.

Bei der Menschen Ankunft flohen Ans dem Lande fort die Riesen, Wie verblüfft; denn wenig hirn Stedt in solchen großen Köpfen.

Auch behauptet man: die Tölpel, Als fie an das Meer gelangten Und gesehn, wie fich der himmel In der blauen Kluth gespiegelt,

Sätten fie geglaubt, bas Meer Sei ber himmel, und fie stürzten Sich hinein mit Gottvertrauen; Seien fämmtlich bort ersoffen.

Was die Bären anbeträfe, So vertilge jetzt der Mensch Sie aUmählich, jährlich schwände Ihre Zahl in dem Gebirge.

"So macht Einer" — fprach ber Alte — "Plat dem Andern auf der Erde. Nach dem Untergang der Menschen Kommt die Herrschaft an die Zwerge,

"An die winzig flugen Leutchen, Die im Schoff ber Berge haufen, In des Reichtbums goldnen Schachten, Emfig flaubend, emfig fammelnd. "Wie fie lauern aus ben Löchern, Mit den pfiffig kleinen Köpichen, Sah ich selber oft im Mondichein, Und mir grante vor ber Zukunft!

"Bor ber Geldmacht jener Knirpfe! Ach, ich fürchte, unfre Enkel Werben fich wie dumme Riefen In den Wafferhimmel flüchten!"

## Raput XIII.

In bem schwarzen Fessentessel Ruht ber See, das tiese Wasser. Melancholisch bleiche Sterne Schann vom himmel. Nacht und Stille.

Nacht und Stille. Anderschläge. Wie ein plätscherndes Geheinmis Schwimmt der Kahn. Des Fährmanns Nolle übernahmen seine Nichten.

Rubern slink und froh. Im Dunkeln Leuchten manchmal ihre skämmig Nackten Arme, sternbeglänzt, Und die großen blauen Augen.

Mir zur Seite sitzt Laskaro, Wie gewöhnlich blaß und schweigsam. Mich durchschauert der Gedanke: Sst er wirklich nur ein Todter?

Bin ich etwa felbst gestorben, Und ich schiffe jeht himmter Mit gespenstischen Gefährten In das kalte Reich der Schatten? Diefer See, ift er des Styres Düftre Fluth? Läfft Proferpine, In Ermangelung des Charon, Mich durch ihre Zofen holen?

Nein, ich bin noch nicht gestorben Und erloschen — in ber Seele Glüht mir noch und jauchzt und lobert Die lebend'ge Lebensslamme.

Diefe Mäbden, die das Ruber Luftig schwingen und auch mauchmal Mit dem Waffer, das herabträuft. Mich besprigen, lachend, schäternd —

Diefe frischen, drallen Dirnen Sind fürwahr nicht geisterhafte Rammerkaten aus ber Hölle, Nicht bie Zofen Proferpinens!

Dafs ich gang mich überzenge Ihrer Oberweltlichkeit, Und der eignen Lebensfülle Und thatsächlich mich verfichre,

Drückt' ich hastig meine Lippen Auf die rothen Wangengrübchen, Und ich machte den Vernunftschluft: Ja, ich kiese, also seb' ich!

Angelangt ans Ufer, füfft' ich Noch einmal die guten Mädchen; Nur in diefer Münze ließen Sie das Fährgeld fich bezahlen.

Đ.

## Staput XIV.

Ans bem fonn'gen Golbgrund lachen Biolette Bergeshöhen, Und am Abhang flebt ein Dörfchen, Wie ein fedes Bogelneft.

Ms ich bort hinauftsomm, fand ich Daß die Alten ansgeflogen Und zurückgeblieben nur Junge Brut, die noch uncht flügge.

Sübsche Dübchen, tleine Mädchen, Fast vermunnt in scharlachrothen Oder weißen wollnen Kappen; Spielten Brantjahrt auf dem Martiplate.

Ließen fich im Spiel nicht ftoren, Und ich fah, wie der verliebte Mänfopring pathetisch fnicte Bor der Katzenkaiferstochter.

Armer Pring! Er wird vermählt Mit der Schönen. Mürrisch zankt sie, Und sie beißt ihn und sie frisst ihn; Tobte Maus, das Spiel ist aus. Fast den ganzen Tag verweilt' ich Bei den Rindern, und wir schwatzten Sehr vertraut. Sie wollten wissen, Wer ich sei und was ich triebe?

Lieben Frennte, — iprach ich — Denrichland Heißt bas Land, wo ich geboren; Bären giebt es bort in Menge, Und ich wurde Bärenjäger.

Manchem zog ich bort bas Fell Aber feine Barenohren. Bohl mitunter ward ich felber Start gezauft von Barentagen.

Doch mit schlechtgelecken Tölpeln Täglich mich herumzubalgen In der theuren Heimat, Dessen Ward ich endlich überdrüffig.

Und ich bin hiehergekommen, Besser Beidwerk aufzusuchen; Meine Krast will ich versuchen An dem großen Atta Troll.

Diefer ift ein edler Gegner, Meiner würdig. Ach! in Deutschland Hab' ich manchen Kampf bestanden, Wo ich nich bes Sieges schämte. —

Ms ich Abschied nahm, ba tauzten Um mich her die kleinen Wesen Gine Ronde, und sie sangen: "Girofflino, Girofflette!"

Ked und zierlich trat zuietst Bor mir hin die Allerjüngste, Knizte zweimal, dreimal, viermal, Und sie sang mit seiner Stimme:

"Wenn der König mir begegnet, Mach' ich ihm zwei Reverenzen, Und begegnet mir die Kön'gin, Mach' ich Neverenzen drei.

"Aber kommt mir gar der Teufel In den Weg mit seinen Hörnern, Knig' ich zweimal, dreimal, viermal — Girofslino, Girofslette!"

"Girofflino, Girofflette!" Wiederhoft' das Chor, und neckend Wirbelte um meine Beine Sich der Ringeltanz und Singfang.

Während ich ins That hinabstieg, Scholl mir nach, verhallend lieblich, Immerfort, wie Bogelzwitschern: "Girofflino, Girofflette!"

### Anput XV.

Riefenhafte Felfenblode, Mißgestaltet und verzerrt, Schann mich an gleich Ungethümen, Die versteinert, aus ber Urzeit.

Seltsam! Grane Wolfen schweben Drüber hin, wie Doppelganger; Sind ein blödes Konterfei Jener wilben Steinsignren.

In der Ferne raf't der Sturzbach, Und der Wind heult in den Föhren! Ein Geräufch, das unerbittlich Und fatal wie die Verzweifung.

Schauerliche Einsamteiten! Schwarze Dohlenscharen sitzen Anf verwittert morschen Tannen, Flattern mit den lahmen Flügeln.

Neben mir geht der Lasfaro, Biafs und schweigsam, und ich felber Mag wohl wie der Wahnsinn aussehn, Den der leid'ge Tod begleitet. Cine häftlich wufte Gegend. Liegt barauf ein Fluch? Ich glaube Blut zu fehen an ben Burgeln Benes Baums, ber gang verfrüppelt.

Er beschattet eine Hutte, Die verschämt fich in ber Erbe Halb versteckt; wie surchtsam flebend Schaut bich an bas arme Strohbach.

Die Bewohner diefer hütte Sind Cagoten, überbleibfel Eines Stamms, der tief im Dunkeln Sein zertretnes Dasein friftet.

In ben herzen ber Baskesen Würmelt heute noch ber Abschen Bor Cagoten. Düstres Erbtheil Ans ber buftern Glanbenszeit.

In bem Dome zu Bagneres Lauscht ein enges Gitterpförtchen; Dieses, sagte mir ber Kister, War die Thüre der Cagoten.

Streng versagt war ihnen ehmals Jeder andre Kircheneingang, Und sie kamen wie verstohlen In das Gotteshaus geschlichen.

Dort auf einem niedern Schemel Saf der Cagot, einfam betend, Und gesondert, wie verpestet, Bon der übrigen Gemeinde. — Aber die geweihten Kerzen Des Jahrhunderts flackern lustig, Und das Licht verschencht die bösen Mittelalterlichen Schatten!

Stehn blieb draußen der Laskaro, Während ich in des Cagoten Riedre Hitte trat. Ich reichte Freundlich meine Hand dem Bruber.

Und ich füffte auch fein Kinb, Das, am Bufen feines Weibes Angeflammert, gierig fangte; Giner franken Spinne glich co.

## Kaput XVI.

Schaust du diese Bergesgipfel Ans der Fern', so strahlen sie, Wie geschmückt mit Gold und Purpur, Fürstlich stolz im Sonnenglanze.

Aber in der Nähe schwindet Diese Pracht, und wie bei andern Irdischen Erhabenheiten Täuschten bich die Lichtesselte.

Was dir Gold und Purpur dünkte, Ach, Das ist nur eitel Schnee, Sitel Schnee, der blöd und kläglich In der Einsamkeit fich langweift.

Dben in der Nähe hört' ich, Wie der arme Schnee gefniftert, Und den fühlses katten Winden All sein weißes Clend klagte.

"D, wie langfam" — fenist' er — "ichleichen In ber Öbe hier bie Stunden! Diefe Stunden ohne Ende, Wie gefrorne Ewigfeiten! "D, ich armer Schnee! D, wär' ich, Statt auf biese Bergeshöhen, Wär' ich boch ins Thal gesallen, In das Thal, wo Blumen blühen!

"Singeschmolzen war' ich bann Mis ein Bächlein, und des Dorses Schönstes Mädchen wüsche lächelnd Ihr Gesicht mit meiner Welle.

"Ba, id) war' vielleicht geschwommen Bis ins Meer, wo ich zur Perle Werden fonnte, um am Ende Eine Königskron' zu zieren!"

Alls ich diese Neben hörte, Sprach ich: "Liebster Schnee, ich weifte, Daß im Thale solch ein glanzend Schickfal bich erwartet hätte.

"Tröfte bid). Nur Wen'ge unten Werben Perlen, und du fielest Dort vielleicht in eine Pfütze, Und ein Dreck wärst du geworden!"

Während ich in solder Weise Mit dem Schnee Gespräche führte, Fiel ein Schus, und aus den Lüften Stürzt herab ein brauner Geier.

Späßchen war's von dem Lasfaro, Bägerspäßchen. Doch sein Antlitz Blieb wie immer farr und ernsthatt. Nur der Lauf der Flinte rauchte.

Eine Feber rifs er schweigend Aus dem Steiß des Bogels, steckte Sie auf seinen spitzen Filzhut, Und er schritt des Weges weiter.

Schier unheimlich war ber Anblick, Wie sein Schatten mit ber Feber-Auf bem weißen Schnee ber Koppen Schwarz und lang sich hinbewegte.

## Raput XVII.

Ift ein Thal gleich einer Gasse, Geisterhohlweg ist ber Name; Schroffe Felsen ragen schwindlicht Hoch empor zu jeder Seite.

Dort, am schaurig steilsten Abhang Lugt ins Thal, wie eine Warte, Der Uraka kedes Häuslein; Dorthin folgt' ich bem Laskaro.

Mit der Mutter hielt er Nath In geheimster Zeichensprache, Wie der Atta Troll gelockt Und getöbtet werden könne.

Denn wir hatten seine Fährte Gnt erspürt. Entrinnen konnt' er Uns nicht mehr. Gezählt sind deine Lebenstage, Atta Troll!

Db die Alte, die Uraka, Wirklich eine ausgezeichnet Große Hexe, wie die Lente In den Pirena'n behanpten,

Will ich nimmermehr entscheiden. So Biel weiß ich, daß ihr Angres Sehr verdächtig. Sehr verdächtig Triefen ihre rothen Angen.

Bös und schiefend ist der Blid; Und es heißt, den armen Kühen, Die fie anblickt, trockne plötzlich In der Enter alle Milch.

Man versichert gar, sie habe, Streichelnd mit den dürren Händen, Manches sette Schwein getöbtet Und sogar die stärkften Ochsen.

Soldjerlei Verbrechens wurde Sie zuweilen and verklagt Bei bem Friedensrichter. Aber Dieser war ein Voltairianer,

Ein modernes flaches Weltkind, Ohne Tieffinn, ohne Glauben, Und die Aläger wurden steptisch, Fast verhöhnend, abgewiesen.

Difficiell treibt die Uraka Ein Geschäft, das sehr honett; Denn sie handelt mit Bergkräutern Und mit ausgestopften Vögeln.

Voll von solden Naturalien War die Hütte. Schrecklich rochen Bilsenkraut und Anchackblumen, Pissenurz und Todtenslieder. Eine Kollektion von Geiern War vortrefflich aufgestellt, Mit den ausgestreckten Flügeln Und den ungeheuren Schnäbeln.

War's ber Duft ber tollen Pflanzen, Der betäubend mir zu Kopf stieg? Wundersam ward mir zu Muthe Bei dem Anblick bieser Bögel.

Sind vielleicht verwünschte Menschen Die burch Zauberkunft in biesem Unglücksel'gen, ausgestopften Bogelzustand fich befinden.

Sehn mich an so starr und leibend, Und zugleich so ungebuldig; Manchmal scheinen sie auch schen ' Nach der Hexe hinzuschielen.

Dieje aber, die Urafa, Kanert neben ihrem Sohne, Dem Lasfaro, am Kamine. Kochen Blei und gießen Angeln.

Gießen jene Schickfalskugel, Die den Utta Troll getödtet. Wie die Flammen hastig zucken über das Gesicht der Here!

Sie bewegt die dünnen Lippen Unaufhörlich, aber lautlos. Murmelt fie den Drudensegen Das der Kugelguß gedeihe? Seine's Werte. 38. XVII. Manchmal lichert sie und nickt sie Ihrem Sohne. Aber Dieser Fördert sein Geschäft so ernsthaft Und so schweigsam wie der Tod. —

Schwill bedrückt von Schauerniffen, Ging ich, freie Luft zu schöpfen, An das Fenster, und ich schaute Dort hinab ins weite Thal.

Was ich sah zu jener Stunde — Zwischen Mitternacht und Gins — Werd' ich tren und hübsch berichten In den solgenden Kapiteln.

### Raput XVIII.

Und es war die Zeit des Bollmonds, In der Nacht vor Sankt Johannis, Wo der Spuk der wisden Jagd Umzieht durch den Geisterhohlweg.

Aus bem Fenster von Urafa's Hexennest konnt' ich vortrefflich Das Gespensterheer betrachten, Wie es burch die Gasse hinzog.

Hatte einen guten Plat, Den Spektakel anzuschauen; Ich genoß ben vollen Unblid Grabentstiegner Tobtenfreube.

Peitschenfnall, Halloh und Huffa! Rofigewiehr, Gebell von Hunden! Bagdhorntöne und Gelächter! Wie Das jauchzend wiederhalte!

Lief voraus, gleichsam als Bortrab, Abentenerliches Hochwild, Hirsch' und Säne, rubelweis; Hetzend hinterdrein die Mente. Bäger aus verschiebnen Zonen Und aus gar verschiebnen Zeiten; Reben Nimrod von Affhrien Ritt jum Beispiel Karl ber Zehnte.

Hod) auf weißen Roffen sausten Sie bahin. Bu Fuße folgten Die Piqueure mit ber Roppel Und die Pagen mit ben Faceln.

Mancher in bem wüsten Zuge Schien mir wohlbekannt — Der Ritter, Der in goldner Rüftung glänzte, War es nicht der König Artus?

Und Herr Ogier, ber Däne, Trug er nicht ben schillernd grünen Ringenpanzer, daß er aussah Wie ein großer Wetterfrosch?

Anch ber Helben bes Gebankens Sah ich manchen in bem Zuge. Ich erkannte unfern Wolfgang Un bem heitern Glanz ber Angen —

Denn, verdammt von Hengstenberg, Kann er nicht im Grabe ruhen, Und mit heidnischem Gelichter Setzt er sort des Lebens Zagbluft.

An bes Mundes holbem Lächeln Sab' ich auch erfannt ben William, Den bie Puritaner gleichfalls Ginft verflucht; auch biefer Günder

Must bas wilbe heer begleiten Nachts auf einem schwarzen Rappen. Neben ihm, auf einem Efel, Ritt ein Menich — Und, heit'ger himmel!

An der matten Betermiene, An der frommen weißen Schlafmüt,' An der Seelenangst erkannt' ich Unfern alten Freund Franz Horn.

Weil er einst das Weltfind Shafipeare Kommentiert, muß jetzt der Armfte Nach dem Tode mit ihm reiten Im Tumult der wilden Zagd!

Ach, mein stiller Franz nus reiten, Er, ber kaum gewagt zu gehen, Er, ber nur im Theegeschwäße. Und im Beten sich bewegte!

Werben nicht die alten Jungfern, Die gehätschelt seine Rube, Sich entsetzen, wenn fie hören, Daß ber Franz ein wilber Jäger!

Wenn es mandynal im Galopp geht, Schaut der große William spöttisch Auf den armen Kommentator, Der im Eselstrab ihm nachsolgt,

Ganz ohnmächtig, fest sich krampend An den Sattelknopf des Grandens, Doch im Tode, wie im Leben, Seinem Antor treulich folgend. Auch ber Damen fah ich viele In bem tollen Geisterzuge, Ganz besonders schöne Nymphen, Schlanke, jugenbliche Leiber.

Rittlings saßen sie zu Pferde, Mythologisch splitternackt; Doch die Haure sielen locigt Lang herab, wie goldne Mäntel.

Trugen Kränze auf ben Säuptern, Und mit ted gurudgebognen, Übermüth'gen Posituren Schwangen sie besanbte Stäbe.

Neben ihnen sah ich ein'ge Bugefnöpfte Ritterfräulein, Schräg auf Damensätteln sitzend, Und den Falken auf der Fauft.

Parodistisch hinterbrein, Auf Schindmähren, magern Aleppern, Ritt ein Troß von komödiantisch Ausgeputzten Weibspersonen,

Deren Antlit reizend lieblich, Aber auch ein bischen frech. Schrien, wie rafend, mit ben vollen, Lieberlich gefchminkten Backen.

Wie das jubelnd wiederhallte! Jagdhorntöne und Gelächter! Roßgewiehr, Gebell von Hunden! Peitschenknall, Halloh und Hussa!

# Saput XIX.

Aber als der Schönheit Kleeblatt Ragten in des Zuges Mitten Drei Gestalten — Nie vergess' ich Diese holden Frauenbilder.

Leicht erkennbar war die Gine Un dem Halbmond auf dem Haupte; Stolz, wie eine reine Bilbfaul', , Mitt einher die große Göttin.

Sochgeschürzte Tunika, Bruft und Hüfte halb bebedenb. Fadellicht und Mondichein spielten Lüftern um bie weißen Glieber.

Auch das Antlit weiß wie Marmor, Und wie Marmor falt. Entsetlich Bar die Starrheit und die Blässe Dieser ftrengen edlen Züge.

Doch in ihrem schwarzen Auge Loderte ein grauenhaftes Und unheimlich süßes Fener, Seelenblendend und verzehrend. Wie verändert ist Diana, Die, im Übermuth der Keuschheit, Einst den Attäon verhirschte Und den Hunden preisgegeben!

Bußt fie jetzt für diese Sinde In gasantester Gesellschaft? Wie ein sputend armes Westtind Fährt sie nächtlich durch die Lüfte.

Spät zwar, aber besto stärker Ist erwacht in ihr die Wollust, Und es brennt in ihren Augen Wie ein wahrer Höllenbrand.

Die verlorne Zeit bereut fie, Wo die Männer schöner waren, Und die Quantität ersetzt ihr Betzt vielleicht die Qualität.

Neben ihr ritt eine Schöne, Deren Büge nicht fo griechisch Streng gemeffen, boch fie ftrahlten Bon bes Celtenstammes Anmuth.

Dieses war die Fee Abunde, Die ich leicht erkennen konnte An der Süße ihres Lächelns Und am herzlich tollen Lachen!

Ein Gesicht, gesund und rosig, Wie gemalt von Meister Greuze, Mund in Herzsorm, stets geöffnet, Und entziidend weiße Zähne. Trug ein flatternb blanes Nachttleid, Das der Wind zu lüften suchte — Selbst in meinen besten Träumen Sah ich nimmer folde Schultern!

Wenig fehlte und ich sprang Aus bem Fenster, fie zu kuffen! Dieses war' mir schlecht bekommen, Denn ben Hals hätt' ich gebrochen.

Ach! fie hätte nur gelacht, Wenn ich unten in bem Abgrund Blutend fiel zu ihren Füßen — Uch! ich tenne foldes Lachen!

Und das britte Francubild, Das dein Gerz so tief bewegte, War es eine Tenfelinne, Wie die andern zwo Gestalten?

Ob's ein Teufel ober Engel, Weiß ich nicht. Genau bei Weibern Weiß man niemals, wo der Engel Aushört und der Teufel anfängt.

Auf bem gluthenkranken Antlitz Lag bes Morgentanbes Zauber, Auch bie Rieiber mahnten kostbar An Scheherezabens Märchen.

Sanfte Lippen, wie Grenaten, Ein gebognes Lifjennäschen, Und die Glieber schlauf und fühlig Wie die Palme ber Dase, Lehnte hoch auf weißem Zelter, Deffen Goldzaum von zwei Mohren Bard geleitet, die zu Fuß Un ber Kürftin Seite trabten.

Birtlich eine Fürstin war fie, War Indaa's Königin, Des Herobes schönes Weib, Die bes Täufers Haupt begehrt hat.

Diefer Blutschuld halber ward sie Auch vermasedeit; als Nachtsput Muß sie bis zum jüngsten Tage Reiten mit der wilden Zagd.

In ben Sanben trägt fie immer Bene Schüffel mit bem Saupte Des Johannes, und fie füfft es; Ja, fie füfft bas Saupt mit Inbrunft.

Denn fie liebte einft Johannem — In der Bibel steht es nicht, Doch im Bolte lebt die Sage Bon Herodias' blut'ger Liebe —

Anders war' ja unerflärlich Das Gelüfte jener Dame — Wird ein Beib das Haupt begehren Eines Manns, den fie nicht liebt?

War vielleicht ein bischen boje Unf ben Liebsten, ließ ihn föpfen; Aber als sie auf ber Schüffel Das geliebte Sanpt erblickte, Weinte sie und ward verrückt, Und sie starb in Liebeswahnsinn — (Liebeswahnsinn! Pseonasmus! Liebe ift ja schon ein Wahnsinn!)

Nächtlich auferstehend trägt fie, Wie gesagt, bas blut'ge Haupt In der Hand, auf ihrer Zagdfahrt — Doch mit toller Weibersaune

Schleudert fie das Haupt zuweilen Durch die Lufte, findisch lachend, Und fie fangt es sehr behende Wieder auf, wie einen Spielball.

Als fie mir vorüberritt, Schaute fie mich an und nicte So fofett zugleich und schmachtend, Daß mein tiefftes herz erbebte.

Dreimal auf und nieder wogend Fuhr der Zug vorbei, und dreimal Im Borüberreiten grüßte Nich das liebliche Gespeuft.

Als der Zug bereits erblichen Und verklungen das Getimmel, Loderte mir im Gehirne Immer fort der holde Gruß.

Und die ganze Nacht hindurch Balzte ich die muden Glieder Auf der Streu — denn Federbetten Gab's nicht in Urafa's Hütte — Und ich sann: was mag bedeuten Das geheinnisvolle Nicken? Warum hast du mich so zärtlich Angesehn, Herodias?

#### Anput XX.

Sonnenaufgang. Golbne Pfeile Schießen nach ben weißen Nebein, Die sich röthen, wie verwundet, Und in Glang und Licht gerrinnen.

Endlich ist ber Sieg ersochten, Und der Tag, der Triumphator, Tritt in strahlend voller Glorie Auf deu Nacken des Gebirges.

Der Gevögel laute Sippschaft Zwitschert in verborgnen Restern, Und ein Kräuterduft erhebt sich, Bie'n Koncert von Wohlgerüchen.

In ber ersten Morgenfrühe Baren wir ins Thal gestiegen, Und berweilen ber Lastaro Seines Baren Spur verfolgte,

Suche ich die Zeit zu töbten Mit Gedanken. Doch das Denken Machte mich am Ende milde Und sogar ein bischen traurig. Endlich milb und traurig fank ich Nieder auf die weiche Moosbank, Unter jener großen Esche, Wo die kleine Quelle sloß,

Die mit wunderlichem Plätschern Also wunderlich bethörte Mein Gemuth, daß die Gedanten Und bas Deuten mir vergingen.

Es ergriff mich wisbe Schnsucht Wie nach Traum und Tod und Wahnfinn, Und nach jenen Reiterinnen, Die ich sah im Geisterheerzug.

D, ihr holben Nachtgesichte, Die das Morgenroth verschenchte, Sagt, wohin seid ihr entslohen? Sagt, wo hauset ihr am Tage?

Unter alten Tempeltrümmern, Frgendwo in der Romagna, (Alfo heißt es) birgt Diana Sich vor Chrifti Tagesherrschaft.

Nur in mitternächt'gem Dunfel Wagt fie es hervorzutreten, Und fie frent sich bann bes Weidwerts Mit den heidnischen Gespielen.

And die schöne Fee Abunde Fürchtet sich vor Nazarenern, Und den Tag hindurch verweilt sie In dem sichern Avalun. Diefes Eiland liegt verborgen Ferne, in dem stillen Meere Der Romantif, nur erreichbar Auf des Fabelrosses Flügeln.

Niemals ankert dort die Sorge, Niemals landet dort ein Dampsichiff Mit neugierigen Philistern, Tabakspfeisen in den Mänlern.

Niemals bringt borthin das blöbe Dumpf langweil'ge Glockenläuten, Bene trüben Bumm-Lamm-Alänge, Die ben Feen so verhafft.

Dort, in ungeftörtem Frohsinn, Und in ew'ger Jugend blühend, Residiert die heitre Dame, Unfre blonde Fran Abunde.

Lachend geht fie bort spazieren Unter hohen Sonnenblumen, Mit bem tosenden Gefolge Beltentrückter Paladine.

Aber du, Herodias, Sag, wo bist du? — Ad, ich weiß es! Du bist todt und liegst begraben Bei der Stadt Jernschosanim!

Starren Leidenschlaf am Tage Schläfst du in dem Marmorsarge! Doch um Mitternacht erweckt dich Peitschenknall, Halloh und Hussall Und du folgst dem wilden Heerzug Mit Dianen und Abunden, Mit den heitern Jagdgenoffen, Denen Krenz und Oual verhafft ift!

Welche föstliche Gesellschaft! Könnt' ich nächtlich mit euch jagen Durch die Wälber! Dir gur Seite Ritt' ich stets, Herodias!

Denn ich liebe dich am meisten! Mehr als jene Griechengöttin, Mehr als jene Fee des Norbens, Lieb' ich dich, du todte Lüdin!

Ba, ich liebe dich! Ich mert' es Un dem Zittern meiner Seele. Liebe mich und sei mein Liebchen, Schönes Weib, Herodias!

Liebe mich und fei mein Liebchen! Schlendre fort den blut'gen Dummtopf Sammt ber Schüffel, und genieße Schmachaft beffere Gerichte.

Bin so recht ber rechte Nitter, Den du brauchst — Mich fümmert's wenig, Daß du todt und gar verdammt bist — Habe keine Vorurtheile —

Hapert's boch mit meiner eignen Seligfeit, und ob ich helber Roch bem Leben angehöre, Daran zweisse ich zuweisen! Nimm mich an als beinen Ritter, Deinen Cavalier-fervente; Werbe beinen Mantel tragen Und auch alle beine Launen.

Jebe Nacht, an beiner Seite, Reit' ich mit bem wilben Heere, Und wir kofen und wir lachen über meine tollen Reben.

Werbe bir bie Zeit verfürzen In ber Nacht — Beboch am Tage Schwindet jebe Lust, und weinend Sit,' ich bann auf beinem Grabe.

Ba, am Tage fiti' ich weinend Auf bem Schutt ber Königsgrüfte, Auf bem Grabe ber Geliebten, Bei ber Stadt Jeruscholagim.

Alte Juden, die vorbeigefin, Glauben dann gewiß, ich traure Ob dem Untergang des Tempels Und der Stadt Jeruscholahim.

### Anput XXI.

Argonanten ohne Schiff, Die zu Tuß gehn im Gebirge, Und anstatt des goldnen Fließes Nur ein Bärenfell erzielen —

Ad! wir find nur arme Teufel, Helben von modernem Zuschnitt, Und kein klassischer Poet Wird und im Gesang verew'gen!

Und wir haben boch ersitten Große Nöthen! Welcher Regen Überfiel uns auf der Koppe, Wo fein Vanm und fein Fiaker!

Wolfenbruch! (Das Bruchband platte.) Kübelweis ftürzt' es herunter! Zason ward gewiß auf Kolchis Nicht durchnässt von solchem Sturzbad

"Einen Regenschirm! ich gebe Sechsunddreißig Könige Beht für einen Regenschirm!" Rief ich, und bas Wasser troff. Sterbensmilbe, fehr verdrießtich, Wie begoffne Pudel tamen Wir in später Nacht zurud Nach der hohen Hexenhütte.

Dort am lichten Fenerherbe Saß Urafa und fie fammte Ihren großen, diden Mops. Diesem gab fie schnell ben Lauspaß,

Um mit uns fich zu beschäft'gen. Sie bereitete mein Lager, Bofte mir die Espardillen, Dieses unbequeme Fußzeng,

Salf mir beim Entkleiben, jog mir Und bie Sofen aus; fie klebten Mir am Beine, eng und tren, Wie bie Frennbichaft eines Tölpels.

"Einen Schlafrod! Sechsunddreißig Könige für einen trochnen Schlafrod!" rief ich, und es dampfte Mir das naffe Semd am Leibe.

Frösteind, gahnetsappernd stand ich Gine Weile an dem Herde. Wie betändt vom Fener sank ich Endlich nieder auf die Stren.

Konnt' nicht schlafen. Blinzelnd ichaut' ich Nach der Her', die am Kamin saß Und den Oberseib des Sohnes, Den sie ebensalls entkleidet,

1, 5

Anf dem Schoß hielt. Ihr zur Seite, Aufrecht, ftand der dide Mops, Und in seinen Borderpfoten hielt er sehr geschickt ein Töpfchen.

Aus bem Töpfesen nahm Uraka Rothes Fett, bestrich bamit Ihres Sohnes Brust und Rippen, Nich sie hastig, zitternd hastig.

Und berweil sie rieb und salbte, Summte sie ein Wiegenliedchen, Näselnd fein; dazwischen seltsam Knisterten des Berbes Flammen.

Wie ein Leichnam, gelb und knöchem, Lag der Sohn im Schoß der Mutter; Todestranrig, weit geöffnet Starren seine bleichen Augen.

Ift er wirklich ein Berftorbner, Dem die Mutterliebe nächtlich Mit der stärksten Hexensalbe Ein verzaubert Leben einreibt? —

Wunderlicher Fieberhalbichlaf! Wo die Glieder bleiern mide Wie gebunden, und die Sinne überreist und gräßlich wach!

Wie ber Kränterbuft im Zimmer Mich gepeinigt! Schmerzlich grübelub Sann ich nach, wo ich Dergleichen Schon gerochen? Sann vergebens. Wie der Windzug im Kamine Mich geängstigt! Klang wie Üchzen Von getrochnet armen Seelen — Schienen wohlbekannte Stimmen.

Doch zumeist ward ich gequalt Bon den ausgestopften Bögeln, Die, auf einem Brett, zu Häupten Neben meinem Lager standen.

Langsam schauerlich bewegten Sie die Flügel, und sie beugten Sich zu mir herab mit langen Schnäbeln, die wie Menschennasen.

Ach! wo hab' ich folde Nasen Schon gesehn? War es zu Hamburg Ober Frantsurt, in ber Gasse? Qualvoll bämmernd die Erinnrung!

Endlich übermannte gänzlich Mich ber Schlaf, und an die Stelle Wachender Phantasmen trat Ein gesunder, fester Traum.

Und mir träumte, daß die hätte Plötzlich ward zu einem Ballfaal, Der von Säulen hochgetragen Und erhellt von Girandolen.

Unfichtbare Minfifanten Spielten aus Robert-le-Diable Die verruchten Nonnentunge; Ging bort gang allein fpagieren. Enblich aber öffnen fich Weit die Pforten, und es fommen, Langfam feierlichen Schrittes, Gar verwunderliche Gäfte.

Lanter Baren und Gespenster! Anfrecht manbelnd, führt ein jeder Bon ben Baren ein Gespenst, Das vermummt im weißen Grabtuch.

Solcherwei's gepaart, begannen Sie zu walzen auf und nieder Durch den Saal. Kuriofer Anblick! Zum Erschrecken und zum Lachen!

Denn ben plumpen Bären ward es herzlich fauer, Schritt zu halten Mit ben weißen Luftgebilben, Die fich wirbelnd leicht bewegten.

Unerbittlich fortgeriffen Burden jene armen Bestien, Und ihr Schnaufen überdröhnte Fast den Brummbaß des Orchesters.

Manchmal walzten fich bie Paare Auf ben Leib, und bem Gespenste, Das ihn anstieß, gab ber Bär Ein'ge Tritte in ben Hintern.

Manchmal auch, im Tanzgetümmel, Rifs ber Bar bas Leichenlacken Bon bem Haupt bes Tanzgenoffen; Kam ein Todtenkopf zum Vorschein. Endlich aber jauchzten schmetternd Die Trompeten und die Chmbeln, Und es donnerten die Pausen, Und es kam die Galoppade.

Diese träumt' ich nicht zu Ende — Denn ein ungeschlachter Bär Trat mir auf die Hühnerangen, Daß ich aufschrie und erwachte.

### Kaput XXII.

Phöbus, in der Sonnendrofchte, Beitschte feine Flammenroffe, Und er hatte schon zur Salfte Seine himmelsfahrt vollender —

Während ich im Schlafe lag Und von Bären und Gespenstern, Die sich wunderlich umschlangen, Tolle Arabesken! träumte.

Mittag war's, als ich erwachte, Und ich fand mich ganz allein. Meine Wirthin und Laskaro Gingen auf die Jagd schon frühe.

In der Hütte blieb zurück Nur der Mops, Am Fenerherde Stand er aufrecht vor dem Keffel, In den Kjoten einen Löffel.

Schien vortrefflich abgerichtet, Wenn die Suppe überkochte, Schnell darin herumzurühren Und die Blasen abzuschäumen.

Aber bin ich felbst behext? Ober lodert mir im Kopfe Noch das Fieber? Meinen Ohren Glaub' ich faum — co spricht der Mops!

Ja, er spricht, und zwar gemüthlich Schwäbisch ift die Mundart; träumend, Wie verloren in Gebanken, Spricht er folgendergestalt:

"D, ich armer Schwabenbichter! In der Fremde muß ich traurig Ms verwünschter Mops verschmachten, Und den Hexenkesselle hüten!

"Welch ein schändliches Verbrechen Ift die Zauberei! Wie tragisch Ift mein Schickfal: menichtich fühlen In der Hille eines Hundes!

"Bar' ich boch bahenn geblieben, Bei ben trauten Schulgenoffen! Das find keine Herenmeister, Sie bezanbern keinen Menschen.

"Wär' ich boch baheim geblieben, Bei Karl Maher, bei ben füßen Gelbveiglein bes Vaterlandes, Bei den frommen Metgelsuppen!

"Seute sterb' ich fast vor Heinweh — Sehen möcht' ich nur ben Rauch, Der emporsteigt aus bem Schornstein, Benn man Andeln focht in Stutfert!" Ms ich Dies vernahm, ergriff mich Tiefe Rührung; von dem Lager Sprang ich auf, an das Kamin Setzt' ich mich, und sprach mitseidig:

"Ebler Sänger, wie geriethest Du in diese Hexenhütte? Und warum hat man so grausam Dich in einen Hund verwandelt?"

Jener aber rief mit Frende: "Alfo find Sie tein Franzose? Sind ein Dentscher, und verstanden Meinen stillen Monolog?

"Ad, herr Candomann, welch ein Unglud, Daß ber Legationsrath Rölle, Benn wir bei Tabad und Bier In ber Kneipe bisfurierten,

"Immer auf den Satz zurücktam, Man erwürbe nur durch Reisen Jene Bildung, die er selber Aus der Fremde mitgebracht!

"Um mir nun die rohe Krufte Bon den Beinen abzulaufen, Und, wie Kölle, mir die feinern Weltmannssitten anzuschleifen:

"Nahm ich Abschied von ber Seimat, Und auf meiner Bilbungsreise Kam ich nach ben Pirenäen, Nach der Hütte ber Urafa. "Bracht' ihr ein Empfehlungsschreiben Bom Justinus Kerner; bachte Richt baran, bafd biefer Freund In Verbindung steht mit Heren.

"Freundlich nahm mich auf Urala, Doch es wuche, zu meinem Schrecken, Diese Freundlichkeit, ausartend Endlich gar in Sinnenbrunft.

"Ja, es flacerte die Unzucht Schenfilich auf im welfen Bufen Diefer lafterhaften Bettel, Und fie wollte mich verführen.

"Doch ich flehte: Alch, entichuld'gen Sie, Madame; bin kein frivoler Goetheaner, ich gehöre Bu der Dichterschule Schwabens.

"Sittlichfeit ift unfre Mufe, Und fie trägt vom dichten Leder Unterhofen — Uch! vergreifen Sie fich nicht an meiner Tugend!

"Andre Dichter haben Geift, Andre Phantafie, und andre Leidenschaft, jedoch die Tugend Haben wir, die Schwabendichter.

"Das ift unfer einz'ges Gut! Nanben Sie mir nicht ben fittlich Religiösen Bettelmantel, Welcher meine Blöße beat!

"Also sprach ich, boch ironisch Lächelte bas Weib, und lächelnd Nahm sie eine Mistelgerte Und berührt' bamit mein Haupt.

"Ich empfand alsbald ein taltes Misgefühl, als überzöge Gine Ganfehant die Glieder. Doch die Sant von einer Gans

"War es nicht, es war vielmehr Eines Hundes Fell — Seit jener Unheilstund' bin ich verwandelt, Wie Sie sehn, in einen Movs!"

Urmer Scheim! Vor lauter Schluchzen Konnte er nicht weiter sprechen, Und er weinte so beträglich, Daß er fast gersloß in Thränen.

"Hören Sie," sprach ich mit Wehnuth, "Kann ich etwa von dem Hundssell Sie befrein, und Sie der Dichtkunft Und der Menschheit wiedergeben?"

Bener aber hub wie trofilos Und verzweiflungsvoll die Pfoten In die Höhe, und mit Seufzen Und mit Stöhnen fprach er endlich:

"Bis zum jüngsten Tage bleib' ich Eingeterfert in ber Mopshant, Benn nicht einer Jungfran Großmuth Mich erlöst aus ber Verwünschung. "Za, nur eine reine Zungfran, Die noch keinen Mann berührt hat, Und die folgende Bedingung Tren erfüllt, kann mich erköfen:

"Diese reine Jungfrau muß In der Nacht von Sankt-Sulvefter Die Gebichte Gustav Pfizer's Lesen — ohne einzuschlafen!

"Blieb fie wach bei ber Lektüre, Schlich fie nicht die feuschen Ungen — Dann bin ich entzanbert, menschlich Uthm' ich auf, ich bin entmopft!"

"Ach, in diesem Falle" — sprach ich — "Kann ich selbst nicht unternehmen Das Erlösungswerk; denn erstens Bin ich keine reine Jungfrau,

"Und im Stande war' ich zweitens Noch viel wen'ger, die Gedichte Guftav Pfizer's je zu lesen, Ohne dabei einzuschlasen."\*)

") In bet utiprungliden gaffung tee Betides foigt bier bas nadftebente Roput:

Ginfam finnenb, vor bem berbe, Sag ich in ber begenbutte; Reben mir, ben Reffel rubrenb, Stand ber tugenbbafte More.

War es Reugier, mar es hunger? Entlich nabm ich aus ben Pfoten Ibm ben Loffel, und im Reffel Fifcht' ich mir ein Studden Fleifd.

Bar ein großes berg, getocht Bang vortreffic, auferft idmadhalt; Dod ich ban' es laum vergebrt, 218 ich borte eine Stimme:

"D, ber beutide Freffer! Diefer frigt bas berg von einem Diete, Der gebenft marb in Tolofa! Rann man fo gefragig fein!"

Jene Borte rief ein Geier, Giner von ben ausgeflorften, Und bie andern, wie im Chore, Schnartten: "O, ber beuriche Greffer!"

Ber ein Diebesberg gegeffen, Der verficht, mas bas Gergael Bfeift und zwirichert, allo beift es; pab' erprobt ber Sage Babrbeit. Denn feit jener Stunde bin ich Miler Bogefiprachen tundig; Ich verfieb' fogar bie tobten, Ausgestopften Dialette.

Draußen flopfie es ane Benfiet, Und ich eilte, es zu öffigen. Sieben große Raben maren's, Die hereingeflogen famen.

Rabren fich bem Feuer, marmten Sich bie Krallen, leibenschaftlich Ihre Fittige bewegend, Krachzen auch biverse Flüche.

Sie vermunichten gang besondere genen Buben Mendigabel, Der bie Riofter aufgehoben, Ihre lieben alten Refter!

Frugen mich: "Wo geht ber Weg Rach Monacho Monachorum?" Lints, lints um bie Ede, fprach ich, Gruft mir bort ben Pater Joseph!

Doch bie ichwarzen Emigranten Weilten an bem Getb nicht lange, Und fie flatterten bon bannen Wieber burd bas offine Renfter.

Febervich von allen Sorten Kam jeht ab und zu geflogen. Unfre hutte ichien ein Wirthebaus gur bas reifende Gevögel.

Mehre Störche, ein'ge Schmane, Auch verschiedene Guten; biefe Klagten über schlechtes Wetter, Sonnenschein und Atheismus.

In Gefellicaft zweier Ganfe, Die wie Warterinnen ausfahn Und im Flug ibn unterflüpten, Ram ein franter Pelifan.

Barmte feine wunde Bruft, Und mit leibenber Berachtung Auf bie Gulenfippichaft blidenb, Bog er wieber fort burche Jenfter.

Auch etwelche Tauben schwirrten An bas Feuer, sadent, ludernt, Und nachbem fie fich erquickt, Flogen fie bes Weges weiter.

Endlich tam ein Wiedehopf, Rutzbeflügelt, fleigenbeinig; Als er mich erblict, ba lacht er: "Tennft nicht mehr ben Freund Gut-bur?"

Und ich felber mufite lachen, Denn es war mein Freund hulibut, Der bor britthalb taufend Jahren Rabirtetistourier gemelen, Und von Salomo, bem Weilen, Mit Depelden abgeschickt wart Un die holte Ballatja, Un die Königin von Saba.

Jenet glubte fur bie Schone, Die man ibm fo icon geichilbert; Diefe ichmarmte fur ben Queifen, Deffen Weisheit weltberühmt mar.

3bren Scharffinn zu erproben, Schidten fie einander Rathfel, Und mit folderfei Depefden Lief hut-but burd Sand und Bufte.

Rathfelmude jog bie Ron'gin Entlich nach Beruicholavim, Und fie fturgte mir Errothen In bie Urme Salomonie.

Diefer brudte fie ans berg, Und er fprach : "Das größte Rathfel, Guges Rind, Das ift bie Liebe — Doch wir wollen es nicht lofen!"

Ja, but-but, ber afte Bogel, War es, ber mir freundlich nabte 3m berherten Luftrepiere, In ber butte ber Urafa.

Alter Bogel! Unverandert Fand ich ihn. Gang gravitätifc, Bie'n Toupet trug er noch immer Auf bem Ropf bas Febertammchen.

Rreugte auch bas eine Stredbein Ubers anbre, und geschwäßig Bar er noch, wie fonft; er fürzte Dir bie Beit mit hofgeschichten.

Er ergablte mir aufs Reue, Was mir icon Arabiens Dichter Langt ergablt, wie Salomo Einft bezwang ben Tobesenge

Und am Leben blieb — Unsterblich Lebt er jest in Dichinniftan, herricond über bie Tamonen, 21f8 ein unbeidranfter Konia.

"Auch bie Ron'gin Baltaffa" — Sprach Gut-Sul — "ift noch am Leben, Graft bes Talismans, ben weilant 3hr ber herzgeliebte identie.

"Rendierend in ben fernften Mondgebirgen Athtepiens, Blieb fle bennoch in Berbindung Mit bem Ronig Salomo.

"Beibe haben zwar gealtert Und fich abgefühlt, boch ichreiben Gie fich oft, und gang wie ehmals Schiden fle e'nanter Rathlel. "Rinbild freut fid Balloffa, Wenn bas Rathfel, bas fie aufgab, Richt gefont marb von bem Ronig. Der vergeblid nachgegrübelt —

"Und fie nedt ibn bann graciofe Und behauptet, mit ben Babren Werbe er ein bieden topfidmad, Rennt ibn Schlaimup' ober Schelling.

"Seinerfeits gab jungft ber Ronig Eine batte Rufs ju Inaden Seiner Freundin, und er ichidte 3hr burd mich bie Rathfelfrage:

"Wer ift wohl ber größte Lump Unter allen beutiden Lumpen, Die in allen fedeunbreißig Deutiden Bunbeeftaaten leben?

Sunbert Ramen bat feitbem Schon bie Ron'gin eingefenbet; 3mmer fdrieb jurud ber Ronig: Rinb, Das ift noch nicht ber größte! -

Sehr vertrieglich ift bie Ron'gin! Db fie gleich burch Emiffare Uberall in Deutschland forichte, Blieb fie boch bie Antwort ichulbig "Dien fe ou fe einen fumgen Me ben ar fen prof aufert Bar ibt Calome reine bie "Ballen Galome beine bie Galome beine bei bei Galome beine ber gebbernt"

the id Does berneber, bei ferall Gert for Recurd, bie Benteff a Lord noor lang' betrechtet geme. Lieb bet Cumpenellerber geme.

| Dort, in meiner theuten de mat In bas Lumpenthum in For dent, Und es maden gar ju Biele Anspruch auf ben fcmub'gen Lorber.

Und vielleicht im nachften Zeitblatt Offenbart fich und ein neuer Erglumpagine, bet unfern Grofen " " " uberlumpt.]

Die eingeklammerten legten brei Stro: pben find im Driginalmanuffript burde



### Kaput XXIII.

Ans bem Sput ber Hexenwirthschaft Steigen wir ins Thal herunter; Unfre Füße fassen wieder Boben in bem Positiven.

Fort, Gespenster! Nachtgesichte! Luftgebilde! Fieberträume! Wir beschäft'gen uns vernünftig Wieber mit dem Atta Troll.

In der Höhle bei den Jungen Liegt der Alte, und er schläft Mit dem Schnarchen des Gerechten; . Endlich wacht er gahnend auf.

Neben ihm hodt Junker Einohr, Und er fragt sich an dem Kopfe Wie ein Dichter, der den Reim sucht; Auch stanbiert er an den Tagen.

Gleichfalls an des Baters Seite Liegen träumend auf dem Rücken, Unfchuldrein, vierfüß'ge Liljen, Atta Troll's geliebte Töchter. Welche zärtliche Gebanken Schmachten in der Blüthenseele Dieser weißen Bärenjungfraun? Thränenseucht sind ihre Blicke.

Ganz besonders scheint die Jüngste Tiesbewegt. In ihrem Herzen Huhlt sie schon ein sel'ges Jucken, Ahnet sie die Macht Aupido's.

Sa, der Pfeil des kleinen Gottes Sft ihr durch den Pelz gedrungen, Als sie ihn erblickt — D himmel, Den sie liebt, Der ist ein Mensch!

Ist ein Mensch und heißt Schnapphahnsti. Auf der großen Retirade Kam er ihr vorbeigesausen Eines Morgens im Gebirge.

Helbenunglud rührt die Weiber, Und im Antlit unfres Helben Lag, wie immer, der Finanznoth Blaffe Behmuth, duftre Sorge.

Seine ganze Kriegeskaffe, Zweiundzwanzig Silbergroschen, Die er mitgebracht nach Spanien, Ward die Beute Cspartero's.

Nicht einmal bie Uhr gerettet! Blieb zurück zu Pampeluna In dem Leihhaus. War ein Erbstück, Kosibar und von echtem Silber. Heine's Werk. Bb. XVII. Und er lief mit langen Beinen. Aber, unbewufft, im Laufen Hat er Befferes gewonnen, Uls die beste Schlacht — ein Herg!

Ba, fie liebt ihn, ihn, den Erbfeind! D, der unglücksel'gen Barin! Bufft' der Vater das Geheinnis, Ganz entsetzlich würd' er brummen.

Gleich bem alten Odoardo, Der mit Bürgerstolz erdolchte Die Emilia Galotti, Würde auch der Atta Troll

Seine Tochter lieber töbten, Töbten mit den eignen Taten, Als erlauben, daß fie fänke In die Arme eines Prinzen!

Doch in diesem Augenblicke Ist er weich gestimmt, hat keine Luft, zu brechen eine Rose, Eh' der Sturmwind sie entblättert.

Weich gestimmt liegt Atta Troll In der Höhle bei den Seinen. Ihn beschleicht, wie Todesahnung, Trübe Schusucht nach dem Jenseits!

"Kinder!" — senfzt er, und es triefen Plöglich seine großen Augen — "Kinder! meine Erbenwallsahrt Ift vollbracht, wir miljen scheiden. "Hente Mittag kam im Schlafe Mir ein Traum, der fehr bedeutsam. Mein Gemilth genofs das suße Borgefühl des bald'gen Sterbens.

"Bin fürwahr nicht abergläubisch, Bin kein Faselbar — boch giebt es Dinge zwischen Erd' und himmel, Die bem Denker unerklärlich.

"Über Welt und Schickfal grübelnd, War ich gähnend eingeschlafen, Uls mir träumte, daß ich läge Unter einem großen Baume.

"Aus ben Uften bieses Baumes Troff herunter weißer Honig, Glitt mir just ins offne Maul, Und ich fühlte suße Wonne.

"Selig blingelud in die Söhe, Sah ich in des Baumes Bipfel Etwa fieben kleine Bärchen, Die dort auf und nieder rutschien.

"Zarte, zierliche Geschöpfe, Deren Pelz von rosenrother Farbe war und an den Schultern Seidig slocke wie zwei Flüglein.

"Ba, wie seidne Flüglein hatten Diese rosenrothen Bärchen, Und mit überirdisch feinen Flötenstimmen sangen fie! "Wie fie sangen, wurde eisfalt Meine Haut, boch aus der Haut suhr Mir die Seel', gleich einer Flamme; Strahlend stieg sie in den himmel."

Also sprach mit bebend weichem Grunzton Atta Troll. Er schwieg Sine Weile, wehmuthsvoll — Aber seine Ohren plötslich

Spitzten fich und zucken feltsam, Und empor vom Lager sprang er, Frendezitternd, frendebrüllend: "Kinder, hört ihr diese Laute?

"Ift Das nicht die süffe Stimme Eurer Mutter? O, ich kenne Das Gebrumme meiner Mumma! Mumma! meine schwarze Mumma!"

Atta Troll mit diesen Worten Stürzte wie'n Berrückter fort Ans der Höhle, ins Berderben! Ach! er stürzte in sein Unglück!

### Raput XXIV.

In dem Thal von Ronceval, Auf demfelben Platz, wo weiland Des Karoli Magni Neffe Seine Seele ausgeröchelt,

Dorten fiel auch Atta Troll, Fiel burch hinterhalt, wie Bener, Den ber ritterliche Jubas, Ganelon von Mainz, verrathen.

Ach! das Sbelfte im Bären, Das Gefühl ber Gattenliebe, Ward ein Fallstrick, den Uraka Liftig zu benutzen wusste.

Das Gebrumm der schwarzen Mumma Hat sie nachgeäfft so täuschend, Daß der Atta Troll gelockt ward Aus der sichern Bärenhöhle.

Wie auf Sehnsuchtssstügeln lief er Turch das Thal, stand gärtlich schnopernd Manchmal still vor einem Felsen, Gtanbt, die Munna sei versteckt dort — Ach! versteckt war dort Laskaro Mit der Flinte; Dieser schoss ihn Mitten durch das frohe Herz — Onoll hervor ein rother Blutstrom.

Mit bem Kopfe madelt' er Ein'gemal, boch endlich stürzt' er Stöhnend nieber, zuchte gräßlich — "Mummal" war sein letzter Seufzer.

Also fiel der edle Held. Also starb er. Doch unsterblich Nach dem Tode auferstehn Wird er in dem Lied des Dichters.

Anferstehn wird er im Liebe, Und sein Ruhm wird kolossal Auf vierfüßigen Trochäen Über diese Erde stelzen.

Der \*\*\*\*\*\* fetzt ihm In Walhalla einst ein Denkmal, Und darauf, im \*\*\*\*\* Lapidarstil, auch die Inschrift:

"Atta Troll, Tendenzbär; sittlich "Neligiös; als Gatte brünftig; "Durch Versührtsein von dem Zeitgeist, "Waldursprünglich Sanskülotte;

"Sehr schlecht tauzend, doch Gesimmug "Tragend in der zott'gen Hochbrust; "Manchmal auch gestunken habend; "Kein Talent, doch ein Charakter!"

### Raput XXV.

Dreiunddreißig alte Weiber, Auf dem Haupt die scharlachrothe Atbastesische Kapuze, Standen an bes Dorses Eingang.

Sine brunter, wie Debora, Schlug das Tamburin und tauzte. Und fie fang babei ein Loblied . Auf Laskaro Bärentödter.

Bier gewalt'ge Männer trugen Im Triumph ben tobten Bären; Aufrecht faß er in bem Seffel, Wie ein kranker Babegaft.

Hinterbrein, wie Anverwandte Des Berstorbnen, ging Laskaro Mit Uraka; Diefe grüßte Rechts und links, doch sehr verlegen.

Der Abjunkt bes Maires hielt Eine Rede vor dem Nathhaus, Als ber Zug dorthin gelangte, Und er sprach von vielen Dingen — Wie z. B. von bem Aufschwung Der Marine, von der Presse, Bon der Runkelrübenfrage, Bon der Hyber der Parteisucht.

Die Berdienste Ludwig Philipp's Reicklich auseinanbersetzend, Ging er über zu bem Bären Und ber Großthat des Laskaro.

"Du, Laskaro!" — rief ber Nebner, Und er wischte sich ben Schweiß ab Mit der trikoloren Schärpe — "Du, Laskaro! bu, Laskaro!

"Der du Frankreich und Hispanien Bon dem Utta Troll befreit hast, Du bist beider Länder Held, Birenäen-Lasanette!"

Als Laskaro foldermaßen Officiell fich rühmen hörte, Lachte er vergnügt im Barte Und erröthete vor Freude,

Und in abgebrochnen Lauten, Die sich seltsam überstürzten, Hat er seinen Dank gestottert Für die große, große Ehre!

Mit Berwundrung blidte Jeder Auf das unerhörte Schauspiel, Und geheimnisvoll und ängstlich Murmelten die alten Weiber: "Der Laskaro hat gelacht! Der Laskaro hat erröthet! Der Laskaro hat gesprochen! Er, der todte Sohn der Here!" —

Selb'gen Tags ward ausgebälgt Utta Troll und ward versteigert Seine Saut. Für hundert Franken hat ein Kürfchner fie erstanden.

Wunderschön staffierte Dieser Und verbrämte sie mit Scharlach, Und verhandelte sie weiter Für bas Doppelte des Preises.

Erst aus britter hand bekam sie Juliette, und in ihrem Schlafgemache zu Paris Liegt sie vor bem Bett als Fusbeck.

D, wie oft, mit blogen Füßen, Stand ich Nachts auf diefer irdisch Brannen Hulle meines Helben, Auf der Hant des Atta Troll!

Und von Wehmuth tief ergriffen, Dacht' ich bann an Schiller's Worte: "Was im Lieb soll ewig leben, Muß im Leben untergehn!"

## Kaput XXVI.

Und die Mumma? Ad, die Mumma Ift ein Beib! Gebrechlichkeit Ift ihr Name! Ad, die Beiber Sind wie Porzellan gebrechlich.

Als des Schickfals hand fie trennte Bon dem glorreich edlen Gatten, Starb fie nicht des Kummertodes, Ging fie nicht in Trübfinn unter —

Nein, im Gegentheil, fie sette Lustig fort ihr Leben, tanzte Nach wie vor, beim Bublito Buhlend um ben Tagesbeifall.

Eine feste Stellung, eine Lebenslängliche Berforgung, Hat fie endlich zu Paris Im Jardin-bes-Plantes gefunden.

Mis ich borten vor'gen Sonntag Mich erging mit Julietten, Und ihr die Natur erklärte, Die Gewächse und die Bestien. Die Giraffe und die Ceder Bon dem Libanon, das große Dromedar, die Goldfasanen, And das Zebra — im Gespräche

Blieben wir am Ende stehen An der Brüftung jener Grube, Wo die Bären residieren — Heil'ger Herr, was sahn wir dort?

Ein gewalt'ger Wüstenbar Ans Sibirien, schneeweißhaarigt, Spielte bort ein überzartes Liebesspiel mit einer Barin.

Diese aber war die Munma! War die Gattin Atta Troll's! Ich erkannte sie am zärtlich Feuchten Glanze ihres Auges.

Ja, sie war es! Sie, des Siidens Schwarze Tochter! Sie, die Mununa, Lebt mit einem Russen jetzt, Einem nordischen Barbaren!

Schnungelnd sprach zu mir ein Neger, Der zu uns herangetreten: "Giebt es wohl ein schönres Schanspiel, Als zwei Liebende zu sehn?"

Ich entgegnete: Mit wem Hab' ich hier die Ehr' zu sprechen? Jener aber rief verwundert: "Kennen sie mich gar nicht wieder? "Ich bin ja ber Mohrenfürst, Der bei Freisigrath getrommelt. Damals ging's mir schlecht, in Dentschland Fand ich mich sehr isoliert.

"Alber hier, wo ich als Wärter Angestellt, wo ich die Pflanzen Meines Tropenvaterlandes Und auch Löw' und Tiger finbe:

"Sier ist mir gemüthlich wohler, Als bei end auf dentschen Messen, Wo ich täglich trommeln musste Und so schlecht gefüttert wurde!

"Hab' mich jüngst vermählt mit einer Bsonben Köchin aus bem Essaß. Ganz und gar in ihren Armen Wird mir heimatlich zu Muthe!

"Thre Füße mahnen mich An die holden Elephanten. Wenn sie spricht Französisch, klingt mir's Wie die schwarze Muttersprache.

"Manchmal keist sie, und ich benke An das Raffeln jener Trommel, Die mit Schäbeln war behangen; Schlang' und Len entslohn davor.

"Doch im Mondschein sehr empfindiam Weint fie wie ein Krokobil, Das aus lauem Strom hervorblickt, Um die Kühle zu genießen. "Und fie giebt mir gute Biffen! Ich gedeich'! Mit meinem alten, Afrikan'schen Appetit, Wie am Niger, fress' ich wieder!

"Jab' mir schon ein rundes Bäuchlein Angemästet. Aus dem Hemde Schant's hervor, wie'n schwarzer Mond, Der aus weißen Wolfen tritt."

### Kaput XXVII.

(An Angust Barnhagen von Enfe.)

"Wo des Himmels, Meister Endwig, Habt Ihr all das tolle Zeng Aufgegabelt?" Diese Worte Nief der Kardinal von Este,

Als er das Gedicht gelesen Bon des Roland's Rasereien, Das Ariosto unterthänig Seiner Eminenz gewidmet.

Ja, Barnhagen, alter Freund, Ja, ich seh' um beine Lippen Fast bieselben Worte schweben, Mit bemselben seinen Lächeln.

Mandmal ladift bu gar im Lesen! Doch mitunter mag sich ernsthaft Deine hohe Stirne furchen, Und Erinnrung überschleicht dich: —

"Mang Das nicht wie Jugendträume, Die ich träumte mit Chamisso Und Brentano und Fouqué In den blauen Mondscheinnächten? "If Das nicht bas fromme Länten Der verlornen Waldtapelle? Rlingelt schalthaft nicht bazwischen Die bekannte Schellenkappe?

"In die Nachtigallenchöre Bricht herein der Bärenbrummbaß, Dumpf und grollend, dieser wechselt Wieder ab mit Geisterlispeln!

"Wahnsinn, der sich klug gebärdet! Weisheit, welche überschnappt! Sterbeseufzer, welche plöglich Sich verwandeln in Gelächter!" . . .

Ja, mein Freund, es find die Klänge Ans der längst verschollnen Traumzeit. Nur daß oft moderne Triller Gauteln durch den alten Grundton.

Trot bes übermuthes wirst bu hie und bort Verzagnis spüren — Deiner wohlerprobten Milbe Sei empsohlen bies Gebicht!

Ad, es ist vielleicht bas letzte Freie Walblied der Romantit! In des Tages Brand- und Schlachtlärm Wird es kümmerlich verhallen.

Andre Zeiten, andre Bögel! Andre Bögel, andre Lieber! Welch ein Schnattern, wie von Gänsen, Die das Kapitol gerettet! Welch ein Zwitschern! Das sind Spatzen, Pfennigslichten in den Krallen; Sie gebärden sich wie Jovis Abler mit dem Donnerkeil!

Weld ein Gurren! Turtestauben, Liebesatt, sie wollen haffen, Und hinfüro, statt der Benus, Nur Bellona's Wagen ziehen!

Welch ein Sumsen, welterschütterno! Das find ja des Bölkerfrühlings Koloffale Maienkäfer, Bon Berferkerwuth ergriffen!

Andre Zeiten, andre Bögel! Andre Bögel, andre Lieder! Sie gefiesen mir vielleicht, Wenn ich andre Ohren hätte!

# Deutschland.

Ein Wintermärchen.

(Weschrieben im Januar 1844.)



# Vorwort.

Das nachstehende Gedicht schrieb ich im diesjährigen Monat Januar zu Paris, und die freie Luft des Ortes wehete in manche Strophe weit schärfer hinein, als mir eigentlich lieb war. 3ch unterließ nicht, schon gleich zu mildern und auszuscheiden, was mit dem deutschen Klima unverträglich schien. Nichtsdestoweniger, als ich das Manuffript im Monat Marg an meinen Verleger nach Hamburg ichiette, wurden mir noch mannigfache Bedentlichfeiten in Erwägung gestellt. Ich muffte mich bem fatalen Geschäfte des Umarbeitens nochmals unterziehen, und da mag es wohl geschen sein, dass die ernsten Tone mehr als nöthig abgedämpft ober von den Schellen des humors gar zu heiter überflingelt wurden. Einigen nachten Gedanken habe ich im haftigen Unmuth ihre Teigenblätter wieder abgeriffen,

und zimperlich fprobe Ohren habe ich vielleicht ver= letzt. Es ist mir leid, aber ich tröste mich mit dem Bewufftsein, dass größere Autoren fich ähnliche Bergehen zu Schulden kommen ließen. Des Ari= ftophanes will ich zu folder Beschönigung gar nicht erwähnen, denn Der war ein blinder Beide, und fein Bublifum zu Athen hatte zwar eine klaffische Erziehung genoffen, wuffte aber Wenig von Gitt= lichkeit. Auf Cervantes und Molière könnte ich mich schon viel besser berufen; und Ersterer schrieb für den hohen Abel beider Raftilien, Letzterer für den großen König und den großen Sof in Berfailles! Alch, ich vergesse, dass wir in einer sehr bürgerlichen Zeit leben, und ich sehe leider voraus, dass viele Töchter gebildeter Stände an der Spree, wo nicht gar an der Alster, über mein armes Gedicht die mehr oder minder gebogenen Näschen rümpfen werden! Was ich aber mit noch größerem Leidwesen voraus= sche, Das ist das Zeter jener Pharifäer der Natio= nalität, die jetzt mit den Antipathien der Regierungen Hand in Sand gehen, auch die volle Liebe und Hochachtung der Cenfur genießen und in der Tages= presse den Ton angeben fonnen, wo es gilt, jene Gegner zu beschben, die auch zugleich die Gegner ihrer allerhöchsten Herrschaften sind. Wir sind im Bergen gewappnet gegen das Mifsfallen diefer heldenmuthigen Lakaien in schwarz-roth-goldner Livrée. Ich höre schon ihre Bierstimmen: "Du lästerst sogar unfere Farben, Berächter des Baterlands, Freund ber Frangosen, benen du den freien Rihein abtreten willst!" Beruhigt euch. Ich werde eure Farben achten und chren, wenn sie es verdienen, wenn sie nicht mehr eine mußige ober fnechtische Spielerei find. Pflanzt die ichwarz-roth-goldne Fahne auf bie Sohe bes beutschen Gedankens, macht fie gur Standarte bes freien Menschenthums, und ich will mein bestes Bergblut für fie hingeben. Beruhigt ench, ich liebe das Baterland eben fo fehr, wie ihr. Wegen dieser Liebe habe ich breigehn Lebensjahre im Exile verlebt, und wegen eben diefer Liebe fehre ich wieder zurück ins Egil, vielleicht für immer, jedenfalls ohne zu flennen ober eine ichiefmäulige Duldergrimaffe zu schneiden. Ich bin der Freund ber Frangosen, wie ich ber Freund aller Menschen bin, wenn sie vernünftig und gut sind, und weil ich felber nicht so bumm oder so schlecht bin, als bafs ich wünschen follte, bafs meine Deutschen und bie Framosen, die beiden auserwählten Bölfer ber Sumanität, fich die Salje brachen gum Beften von England und Russland und zur Schadenfreude aller Junker und Pfaffen dieses Erdballs. Geib ruhig, ich werde den Rhein nimmermehr den Frangosen

abtreten, schon aus bem gang einfachen Grunde: weil mir der Ithein gehört. Ja, mir gehört er, durch unveräußerliches Geburtsrecht, ich bin des freien Rheines noch weit freierer Sohn, an feinem Ufer stand meine Wiege, und ich sehe gar nicht ein, warum der Rhein irgend einem Andern gehören foll, als den Landestindern. Elfass und Lothringen kann ich freisich dem deutschen Reiche nicht so leicht einverleiben, wie ihr es thut, denn die Leute in jenen Landen hängen fest an Frankreich wegen der Rechte, die sie durch die frangosische Staatsum= wälzung gewonnen, wegen jener Gleichheitsgesetze und freien Institutionen, die dem bürgerlichen Ge= müthe sehr angenehm sind, aber dem Magen ber großen Menge bennoch Vicles zu wünschen übrig laffen. Indeffen, die Elfaffer und Lothringer werden sich wieder an Deutschland auschließen, wenn wir Das vollenden, mas die Frangosen begonnen haben, wenn wir Diese überflügeln in der That, wie wir es schon gethan im Gedanken, wenn wir uns bis zu den letten Folgerungen desselben emporschwingen, wenn wir die Dienstbarkeit bis in ihrem letzten Schlupfwinkel, dem Simmel, zerftoren, wenn wir ben Gott, der auf Erden im Menschen wohnt, aus seiner Erniedrigung retten, wenn wir die Erlöser Gottes werden, wenn wir das arme, glückenterbte Bolf und den verhöhnten Genius und die geschändete Schönheit wieder in ihre Würde einsetzen, wie umsere großen Meister gesagt und gesungen, und wie wir es wollen, wir, die Jünger — Ja, nicht bloß Elsas und Lothringen, sondern ganz Frankreich wird uns alsdam zusallen, ganz Europa, die ganze Welt — die ganze Welt wird deutsch werden! Von dieser Sendung und Universalherrichaft Deutschlands träume ich oft, wenn ich unter Sichen wandle. Das ist mein Patriotismus.

Ich werde in einem nächsten Buche auf dieses Thema zurücksommen, mit letter Entschlossenheit, mit strenger Rücksichtslosigkeit, jedenfalls mit Conalität. Den entschiedensten Wideripruch werde ich zu achten wiffen, wenn er aus einer ilberzeugung hervorgeht. Gelbst der robesten Weindseligkeit will ich alsbann geduldig verzeihen; ich will sogar der Dummheit Rebe stehen, wenn sie nur chrlich gemeint ift. Meine ganze schweigende Verachtung widme ich hingegen dem gefinnungslosen Wichte, ber aus leidiger Schelsucht ober unsauberer Privatgiftigkeit meinen guten Leumund in der öffentlichen Meinung herab= zuwürdigen sucht, und babei bie Mafte bes Batrio= tismus, wo nicht gar die der Religion und der Moral, benutt. Der anarchische Zustand ber beutschen politischen und literarischen Zeitungsblätterwelt ward

in solcher Beziehung zuweisen mit einem Talente ausgebentet, das ich schier bewundern musste. Wahrshaftig, Schufterle ist nicht todt, er lebt noch immer und steht seit Jahren an der Spige einer wohlsorganissierten Bande von literarischen Strauchdieben, die in den böhmischen Wäldern unserer Tagespresse ihr Wesen treiben, hinter jedem Busch, hinter jedem Blatt versteckt liegen und dem leisesten Pfiff ihres würdigen Hauptmanns gehorchen.

Noch ein Wort. Das "Wintermärchen" bildet den Schluss der "Neuen Gedichte", die in diesem Augenblick bei Hoffmann und Campe erscheinen. Um den Einzeldruck veranstalten zu können, musste mein Verleger das Gedicht den überwachenden Beshörden zu besonderer Sorgfalt überliesern, und neue Barianten und Ausmerzungen sind das Erzgebnis dieser höheren Kritik.

Samburg, ben 17. September 1844.

Beinrich Beine.

### Kaput I.

Im traurigen Monat November war's, Die Tage wurden trüber, Der Wind riss von den Bänmen das Lanb, Da reist' ich nach Deutschland hinüber.

Und als ich an die Grenze kam, Da fühlt' ich ein stärkeres Klopfen In meiner Bruft, ich glaube sogar Die Augen begunnen zu tropfen.

Und als ich die dentsche Sprache vernahm, Da ward mir seltsam zu Muthe; Ich meinte nicht anders, als ob das Herz Recht angenehm verblute.

Ein kleines Harfenmähden fang. Sie sang mit wahrem Gefühle Und falscher Stimme, doch ward ich sehr Gerühret von ihrem Spiele.

Sie fang von Liebe und Liebesgram, Aufopfrung und Wiederfinden Dort oben in jener besseren Welt, Wo alle Leiden schwinden. Sie sang vom irdischen Jammerthal, Bon Frenden, die bald zerronnen, Bom Jenseits, wo die Seele schwelgt Berksärt in ewzen Wonnen.

Sie fang bas alte Entfagungslied, Das Eiapopeia vom Himmel, Womit man einsullt, wenn es greint, Das Bolf, ben großen Lümmel.

Ich fenne die Weise, ich fenne den Tert, Ich fenne auch die Verfasser; Ich weiß, sie tranken heimtich Wein Und predigten öffentlich Wasser.

Ein nenes Lieb, ein besseres Lieb, D Freunde, will ich ench bichten: Wir wollen hier auf Erben schon Das himmelreich errichten.

Wir wollen auf Erben glüdlich fein, Und wollen nicht mehr barben; Berichtenmen soll nicht ber faule Bauch, Was fleißige hände erwarben.

Es wächst hienieden Brot genug Für alle Menschentinder, Auch Rosen und Morten, Schänheit und Lust, Und Zuckererbsen nicht minder.

Ja, Zudererbsen sur Jebermann, Sobald die Schoten plagen! Den himmel überlaffen wir Den Engeln und den Spagen. Und wachsen uns Flügel nach dem Tod, So wollen wir ench besuchen Dort oben, und wir, wir effen mit euch Die seligsten Torten und Kuchen.

Ein neues Lieb, ein befferes. Lieb! Es klingt wie Flöten und Geigen! Das Miserere ist vorbei, Die Sterbegloden schweigen.

Die Jungfer Europa ist versobt Mit dem schönen Geniusse Der Freiheit, sie liegen einander im Arm. Sie schwelgen im ersten Kusse.

Und fehlt der Pfaffensegen dabei, Die She wird gültig nicht minder — Es lebe Bräutigam und Braut, Und ihre zufünftigen Kinder!

Ein Hochzeitkarmen ist mein Lieb, Das beffere, das neue; In meiner Seele gehen auf Die Sterne der höchsten Weihe —

Begeisterte Sterne, fie lobern wisb, Berstießen in Flammenbächen — Ich fühle mich wunderbar erstarkt, Ich könnte Sichen zerbrechen!

Seit ich auf beutsche Erbe trat, Durchströmen mich Zaubersäfte — Der Niese hat wieder die Mutter berührt, Und es wuchsen ihm neu die Kräfte.

#### Kaput II.

Während die Kleine von Himmelsluft Getrillert und musicieret, Bard von den preußischen Donaniers Mein Koffer visitieret.

Befdnüffelten MCes, framten herum In Demben, Hofen, Schunpftüchern; Sie suchten nach Spitzen, nach Bijonterien, Auch nach verbotenen Büchern.

Ihr Thoren, die ihr im Koffer sucht! Hier werdet ihr Nichts entbeden! Die Kontrebande, die mit mir reift, Die hab' ich im Kopfe steden.

Hier hab' ich Spitzen, die feiner find Als die von Brüffel und Mecheln, Und pack' ich einst meine Spitzen aus, Sie werden ench flicheln und hecheln.

Im Ropfe trage ich Bijonterien, Der Zufunft Krondiamanten, Die Tempeltleinodien des neuen Gotts, Des großen Unbekannten. Und viele Bücher trag' ich im Kopf! Ich darf es ench versichern, Mem Kopf ist ein zwieschrendes Vogelnest Von konfiscierlichen Büchern.

Glaubt mir, in Satan's Bibliothek Kann es nicht schlimmere geben; Sie find gesährlicher noch, als die Bon Hoffmann von Fallersleben!

Ein Paffagier, ber neben mir ftand, Bemerfte mir, ich hatte Bett vor mir ben prenfifchen Zollverein, Die große Douanenkette.

"Der Zollverein" — bemerkte er — "Bird unser Volksthum begründen, Er wird das zersplitterte Vaterland Zu einem Ganzen verbinden.

"Er giebt die äußere Einheit uns, Die sogenannt materielle; Die geistige Einheit giebt uns die Censur, Die wahrhaft ideelle —

"Sie giebt die innere Einheit uns, Die Sinheit im Denken und Sinnen; Sin einiges Deutschland thut uns Noth, Sinig nach außen und innen."

### Kapnt III.

Bu Nachen im alten Dome liegt Karolus Magnus begraben, — Man nuff ihn nicht verwechseln mit Karl Mager, Der lebt in Schwaben.

Ich möchte nicht todt und begraben sein Als Kaiser zu Aachen im Dome; Weit lieber lebt' ich als kleinster Poet Zu Stukkert am Neckarstrome.

Bu Aachen langweilen sich auf der Straß' Die Hunde, sie flehn unterthänig: "Gieb uns einen Fußtritt, o Fremdling, Das wird Bielleicht uns zerstreuen ein wenig."

Ich bin in diesem langweil'gen Reft Ein Stünden herumgeschlendert. Sah wieder preußisches Militär, hat sich nicht gehr verändert.

Es find die grauen Mäntel noch Mit dem hohen, rothen Kragen — "Das Roth bedeutet Franzosenblut," Sang Körner in früheren Tagen. Noch immer das hölzern pedantische Bost, Noch immer ein rechter Winkel In jeder Bewegung, und im Gesicht Der eingefrorene Dünkel.

Sie stelzen noch immer fo fteif herum, So ferzengrabe geschniegelt, Als hätten sie verschluckt den Stock, Womit man fie einst geprügelt.

Sa, ganz verschwand die Fuchtel nie, Sie tragen sie jetzt im Innern; Das trauliche Du wird immer noch An das alte Er erinnern.

Der lange Schnurrbart ift eigentlich nur Des Zopfthums neuere Phafe: Der Zopf, der ehmals hinten hing, Der hängt jetzt unter ber Nafe.

Nicht übel gefiel mir das neue Koftum Der Reiter, das muß ich loben, Besonders die Bickelhanbe, den Gelm Mit der stählernen Spige nach oben.

Das ist so ritterlich und mahnt An der Borzeit holde Romantik, An die Burgfrau Johanna von Montsaucon, An den Freiherrn Fouqué, Uhland, Tieck.

Das mahnt an das Mittelalter so schön, An Ebelfnechte und Knappen, Die in dem Herzen getragen die Treu' Und auf dem Sintern ein Wavden. Das mahnt an Krenzzug und Turnet, An Minne und frommes Dienen, An die ungebruckte Glaubenszeit, Wo noch feine Zeitung erschienen.

Ja, ja, ber Helm gefällt mir, er zeugt Bom allerhöchsten Witze! Ein königlicher Einfall war's! Es sehlt nicht die Pointe, die Spitze!

Nur fürcht' ich, wenn ein Gewitter entsteht, Zieht leicht fo eine Spitze herab auf ener romantisches Haupt Des himmels modernfte Blige!

Und wenn es Krieg giebt, mufft ihr euch Biel leichteres Kopfzeng taufen; Des Mittelalters ichwerer Helm Könnt' euch genieren im Laufen. —

Bu Anden auf bem Posthausschild, Sah ich ben Bogel wieber, Der nir so tief verhafft! Boll Gift Schante er auf mich nieber.

Du häßlicher Bogel, wirft bu einst Mir in die Hände fallen, So rupfe ich dir die Federn aus Und hade dir ab die Krallen.

Du follft mir bann in luft'ger Söh' Auf einer Stange figen, Und ich rufe zum luftigen Schießen herbei Die rheinischen Bogelschützen. Wer mir den Bogel herunterschießt, Mit Scepter und Krone besehn' ich Den wackern Mann! Wir blasen Tusch Und rufen: "Es lebe der König!"

### Kaput IV.

Zu Köllen kam ich spät Abends an, Da hörte ich rauschen den Rheinfluß, Da fächelte mich schon deutsche Luft, Da fühlt' ich ihren Einfluß —

Auf meinen Appetit. Ich aß Dort Gierkuchen mit Schinken, Und ba er sehr gefalzen war, Mussit' ich auch Rheinwein trinken.

Der Rheinwein glänzt noch immer wie Gold Im grünen Römerglase, Und trinkst du enwelche Schoppen zu viel, So steigt er dir in die Nase.

In die Nase steigt ein Prickeln so juß, Man kann sich vor Wonne nicht lassen! Es trieb mich hinaus in die dämmrende Nacht, In die wiederhallenden Gassen.

Die steinernen Sänser schauten mich an, Alls wollten sie mir berichten Legenden aus altverschollener Zeit, Der heil'gen Stadt Köllen Geschichten. Ja, hier hat einst die Merifei Ihr frommes Wefen getrieben, Dier haben die Dunkelmanner geherrscht, Die Ulrich von hutten beschrieben.

Der Kantan bes Mittelalters warb hier Getanzt von Nonnen und Mönchen; Sier schrieb Hochstraaten, ber Menzel von Kölln, Die gift'gen Denunciationchen.

Die Flamme des Scheiterhaufens hat hier Bücher und Menschen verschlungen; Die Gloden wurden geläutet babei Und Khrie Cleison gesungen.

Dummheit und Bosheit buhlten hier Gleich hunden auf freier Gaffe; Die Enfelbent erfennt man noch heut Un ihrem Glaubenshaffe.

Doch siehel bort im Mondenschein Den kolossalen Gesellen! Er ragt so verteufelt schwarz empor, Das ift ber Dom von Köllen.

Er sollte bes Geistes Bastille sein, Und die listigen Römlinge bachten: "In diesem Riesenkerker wird Die bentsche Bernunft verschmachten!"

Da kam der Luther, und er hat Sein großes "Halt!" gesprochen — Seit jenem Tuge blieb der Bau Des Domes unterbrochen. Er ward nicht vollendet — und Das ift gut. Denn eben die Nichtvollendung Macht ihn zum Denlmal von Deutschlands Kraft Und protestantischer Sendung.

Ihr armen Scheime vom Domverein, Ihr wollt mit schwachen Händen Fortsetzen bas unterbrochene Werk, Und die alte Zwingburg vollenden!

O thöridter Bahn! Bergebens wird Geschüttelt ber Klingelbentel, Gebettelt bei Ketzern und Juden sogar; In Alles fruchtlos und eitel.

Bergebens wird der große Franz Lifzt Zum Besten des Doms musicieren, Und ein talentvoller König wird Bergebens deklamieren!

Er wird nicht vollendet, der Köllner Dom, Obgleich die Narren in Schwaben In seinem Fortbau ein ganges Schiff Boll Steine gesendet haben.

Er wird nicht vollendet, trot allem Geschrei Der Raben und der Eulen, Die, alterthümlich gefinnt, so gern In hohen Kirchthürmen weisen.

Ba, kommen wird die Zeit fogar, Wo man, statt ihn zu vollenden, Die inneren Räume zu einem Stall Für Pferde wird verwenden. "Und wird der Dom ein Pferbestall, Was sollen wir dann beginnen Mit den heil'gen drei Königen, die da ruhn Im Tabernafel da drinnen?"

So höre ich fragen. Doch brauchen wir uns In unferer Zeit zu genieren? Die heit'gen brei Kön'ge aus Morgensand, Sie fönnen wo anders logieren.

Folgt meinem Rath und stedt fie hinein In jene brei Körbe von Gifen, Die hoch zu Münster hängen am Thurm, Der Sankt Lamberti geheißen.

Fehlt etwa Einer vom Triumvirat, So nehmt einen anderen Menschen, Ersett den König des Morgenlands Durch einen abendländ'schen.

# Raput V.

Und als ich an die Rheinbrück' kam, Wohl an die Hafenschauze, Da sah ich sließen den Bater Ahein Im stillen Mondengsauze.

Sei mir gegrifft, mein Vater Ahein, Wie ist es dir ergangen? Ich habe oft an dich gedacht Mit Sehnsucht und Verlangen.

So fprach ich, da hört' ich im Waffer tief Gar feltsam grämliche Töne, Wie hifteln eines alten Manns, Ein Brümmeln und weiches Gestöhne:

"Willfommen, mein Junge, Das ift mir lieb, Daß du mich nicht vergeffen; Seit dreizehn Jahren sah ich dich nicht, Mir ging es schlecht unterbeffen.

"Zu Biberich hab' ich Steine verschluckt, Wahrhaftig, sie schmeckten nicht leder! Doch schwerer liegen im Magen mir Die Verse von Niklas Veder. "Er hat mich besungen, als ob ich noch Die reinste Jungfer wäre, Die sich von Niemand ranben lässt Das Kränzlein ihrer Ehre.

"Wenn ich es höre, das dumme Lied, Dann möcht' ich mir zerraufen Den weißen Bart, ich möchte fürwahr Mich in mir selbst ersaufen!

"Daß ich feine reine Jungfer bin, Die Franzosen wissen es besser, Sie haben mit meinem Wasser so oft Vermischt ihr Siegergewässer.

"Das dumme Lied und der dumme Kerl! Er hat mich schmählich blamieret, Gewissermaßen hat er mich auch Politisch kompromittieret.

"Denn fehren jetzt die Franzosen zurück, So muß ich vor ihnen erröthen, Ich, der um ihre Nückfehr so oft Mit Thränen zum Himmel gebeten.

"Ich habe fie immer fo lieb gehabt, Die lieben Meinen Frangöschen — Singen und springen sie noch wie sonst? Tragen noch weiße Höschen?

"Ich möchte fie gerne wiedersehn, Doch fürcht' ich die Berfifflage, Bon wegen des verwünschten Lieds, Bon wegen der Blamage. "Der Alfred de Muffet, der Gassenbub', Der kommt an ihrer Spitze Bielleicht als Tambour, und trommelt mir vor All' seine schnöden Witze."

So klagte ber arme Vater Mhein, Kount' sich nicht zufrieden geben. Ich sprach zu ihm manch tröstendes Wort, Um ihm das Herz zu heben:

D fürchte nicht, mein Bater Ahein, Den spöttelnden Scherz der Franzosen; Sie sind die alten Franzosen nicht mehr, Auch tragen sie andere Hosen.

Die Hosen sind roth und nicht mehr weiß, Sie haben auch andere Anöpfe, Sie fingen nicht mehr, sie springen nicht mehr, Sie senken nachdenklich die Köpse.

Sie philosophieren und sprechen jetzt Bon Kant, von Fichte und Hegel, Sie rauchen Tabach, sie trinken Bier, Und Manche schieben auch Regel.

Sie werden Philister ganz wie wir, Und treiben es endlich noch ärger; Sie sind keine Voltairianer mehr, Sie werden Hengstenberger.

Der Alfred be Muffet, Das ist wahr, Ift noch ein Gaffenjunge; Doch fürchte Nichts, wir feffeln ihm Die schändliche Spötterzunge. Und trommelt er dir einen schlechten Wit, So pseifen wir ihm einen schlimmern, Wir pfeifen ihm vor, was ihm passiert Bei schien Frauenzimmern.

Sieb dich zufrieden, Bater Rhein, Dent nicht an schlechte Lieder, Ein besseres Lied vernimmst du bald — Leb wohl, wir sehen uns wieder.

## Kaput VI.

Den Paganini begleitete stets Ein Spiritus Familiaris, Manchmal als Hund, manchmal in Gestalt Des seligen Georg Harrys.

Napoleon sah einen rothen Mann Bor jedem wicht'gen Ereignis. Sofrates hatte seinen Dämon, Das war kein Hirnerzeugnis.

Ich felbst, wenn ich am Schreibtisch saß Des Nachts, hab' ich gesehen Zuweisen einen vernummten Gast Unheimlich hinter mir stehen.

Unter dem Mantel hielt er Etwas Berborgen, das settsam blinkte, Wenn es zum Lorschein kam, und ein Beil, Ein Richtbeil, zu sein mir dünkte.

Er fchien von untersetzter Statur; Die Angen wie zwei Sterne, Er störte mich im Schreiben nie, Blieb ruhig stehn in der Ferne. Seit Jahren hatte ich nicht gesehn Den sonderbaren Gesellen, Da fand ich ihn plötzlich wieder hier In der stillen Mondnacht zu Köllen.

Ich schlenberte finnend die Straffen entlang, Da sah ich ihn hinter mir gehen, Mis ob er mein Schatten wäre, und stand Ich still, so blieb er fteben.

Blieb stehen, als wartete er auf was, Und förderte ich die Schritte, Dann folgte er wieder. So famen wir Bis auf des Domplat Mitte.

Es ward mir unseiblich, ich brehte mich um Und sprach: Zetzt sieh mir Nebe, Was folgst du mir auf Weg und Steg Hier in ber nächtlichen Bbe?

Ich treffe bich immer in ber Stund', Wo Weltgefühle fpriegen In meiner Bruft und burch bas hirn Die Geistesblitze schiegen.

Du siehst mich an so sier und fest — Steh Rede: Was verhüllst du Hier unter dem Mantel, das heimlich blinkt? Wer bist du und was willst du?

Doch Jener erwiderte trocenen Tons, Sogar ein bischen phlegmatisch: "Ich bitte bich, exorciere mich nicht, Und werde nur nicht emphatisch!

"Ich bin fein Gespenst ber Vergangenheit Kein grabentstiegner Strohwisch, Und von Rhetorit bin ich fein Freund, Bin auch nicht sehr philosophisch.

"Ich bin von praktischer Natur, Und immer schweigsam und ruhig. Doch wiffe: was du ersonnen im Geist, Das führ' ich aus, Das thu' ich.

"Und gehn auch Jahre drüber hin, Ich rafte nicht, bis ich verwandle In Wirklichkeit, was du gedacht; Du denkst, und ich, ich handle.

"Du bift der Richter, der Büttel bin ich, Und mit dem Gehorsam des Knechtes Bollstreck' ich das Urtheil, das du gefällt, Und sei es ein ungerechtes.

"Dem Kousul trug man ein Beil voran, Zu Rom, in alten Tagen. Auch du hast beinen Littor, doch wird Das Beil dir nachgetragen.

"Ich bin bein Littor, und ich geh' Beständig mit dem blanken Richterbeile hinter bir — ich bin Die That von beinem Gedanken."

## Raput VII.

Ich ging nach Haus und schlief, als ob Die Engel gewiegt mich hätten. Man ruht in deutschen Betten so weich, Zumal wenn es Federbetten.

Wie sehnt' id, mid, oft nad, der Süßigkeit Des vaterländischen Pfühles, Wenn ich auf harten Matraten lag In der schlaslosen Nacht des Exiles.

Man ichfäft sehr gut und träumt auch gut In unsern Federbetten. hier führt die deutsche Seele sich frei Bon allen Erbenketten.

Sie sühlt sich frei und schwingt sich emper Zu den höchsten himmelsräumen. D dentsche Seele, wie stolz ist dein Flug In deinen nächtlichen Träumen!

Die Götter erbleichen, wenn bu nahft! Du haft auf beinen Wegen Gar manches Sternlein ausgeputt Mit beinen Flügelschlägen! Frangosen und Ruffen gehört bas Land, Das Meer gehört ben Britten, Wir aber besitzen im Luftreich bes Tranme Fie Gerrschaft unbestritten.

Hier üben wir die Hegemonie, Gier find wir unzerstüdelt; Die andern Bölfer haben fich Auf platter Erde entwickelt. — —

Und als ich einschlief, da träumte mir, Ich schlienderte wieder im hellen Mondschein die hallenden Straßen entlang In dem alterthümlichen Köllen.

Und hinter mir ging wieder einher Mein schwarzer, vermummter Begleiter. Ich war so mübe, mir brachen die Knie, Doch immer gingen wir weiter.

Wir gingen weiter. Mein Herz in der Brust War klaffend aufgeschnitten, Und aus der Herzenswunde hervor Die rothen Tropfen glitten.

Ich tauchte manchmal die Finger hinein, Und manchmal ist es geschehen, Das ich die Hausthürpfosten bestrich Wit dem Blut im Borübergehen.

Und jedesmal, wenn ich ein Haus Bezeichnet in solcher Weise, Ein Sterbeglödchen erscholl fernher, Wehmüthig wimmernd und leise. Am himmel aber erblich der Mond, Er wurde immer trüber; Gleich schwarzen Rossen jagten an ihm Die wilden Wolfen vorüber.

Und immer ging hinter mir einher Mit seinem verborgenen Beile Die duntse Gestalt — so wanderten wir Wohl eine gute Weise.

Wir gehen und gehen, bis wir zuletzt Wieder zum Domplatz gelangen; Weit offen standen die Pforten dort, Wir sind hineingegangen.

Es herrichte im ungeheuren Raum Nur Tod und Nacht und Schweigen; Es brannten Umpeln hie und da, Um die Dunkelheit recht zu zeigen.

Ich wandelte lange den Pfeisern entlang Und hörte nur die Tritte Von meinem Begleiter, er folgte mir Auch hier bei jedem Schritte.

Wir kamen endlich zu einem Ort, Wo funtelnde Kerzenhelle Und blitzendes Gold und Edelstein; Das war die Orei-Königs-Kavelle.

Die heil'gen drei Könige jedoch, Die sonft so still dort lagen, D Wunder! fie fagen aufrecht jett Auf ihren Sartophagen. Drei Tobtengerippe, phantastifd geputt Mit Kronen auf ben elenden Bergilbten Schädeln, sie trugen auch Das Seepter in fnöchernen Händen.

Wie Sampelmänner bewegten fie Die längstverstorbenen Knochen; Die haben nach Moder und zugleich Nach Weihrauchbuft gerochen.

Der Eine bewegte sogar ben Mund Und hielt eine Nebe, sehr lange; Er setzte mir auseinander, warum Er meinen Respekt verlange.

Buerst weil er ein Tobter sei, Und zweitens weil er ein König, Und drittens weil er ein Heil'ger — jedoch Das Alles rührte mich wenig.

Ich gab ihm zur Antwort lachenden Muths: Bergebens ift beine Bennühung! Ich sehe, daß du ber Bergangenheit Gehörst in jeder Beziehung.

Fort! fort von hier! im tiefen Grab Ift eure natürliche Stelle. Das Leben nimmt jett in Befchlag Die Schätze biefer Kapelle.

Der Zukunft fröhliche Kavallerie Soll hier im Dome hausen, Und weicht ihr nicht willig, so brand,' ich Gewalt Und lass,' euch mit Kosben lausen ! So sprach ich, und ich brehte mich um, Da sah ich farchtbar blinken Des stummen Begleiters furchtbares Beil — Und er verstand mein Winken.

Er nahte fich, und mit bem Beil Berfchmetterte er bie armen Stelette bes Aberglaubens, er fchlug Sie nieber ohn' Erbarmen.

Es bröhnte ber hiebe Wieberhall Aus allen Gewölben, entsetzlich! — Blutströme ichossen aus meiner Bruft, Und ich erwachte plötzlich.

## Kaput VIII.

Von Röllen bis Sogen tostet die Post Fünf Thaler sechs Groschen Preußisch. Die Diligence war leider besetzt Und ich kam in die offene Beichaif'.

Cin Spätherbstmorgen, seucht und grau, Im Schlamme keuchte ber Wagen; Doch trog bes schlechten Wetters und Wegs Durchströmte mich süßes Behagen.

Das ist ja meine Heimatluft! Die glühende Wange empfand es, Und dieser Landstraßenkoth, er ist Der Dreck meines Baterlandes!

Die Pferde wedelten mit dem Schwanz So traulich wie alte Bekannte, Und ihre Miftligkein bünkten mir schön Wie die Üpfel der Atalante!

Wir fuhren durch Mühlheim. Die Stadt ist nett, Die Menschen still und sleißig. War dort zusetzt im Monat Wai Des Jahres Cinunddreißig. Damals stand Alles im Blüthenschmuck Und die Sonnenlichter lachten, Die Bögel sangen sehnsuchtvoll, Und die Menschen hossten und dachten —

Sie dachten: "Die magere Nitterichaft Wird bald von hinnen reisen, Und der Wischiedstrunk wird ihnen kredenzt Ans langen Flaschen von Sisen!

"Und die Freiheit kommt mit Spiel und Tanz, Mit der Jahne, der weiß-blau-rothen; Bielleicht holt sie sogar aus dem Grab Den Bonaparte, den Todten!"

Ad Gott! die Ritter find immer noch hier, Und manche dieser Gäuche, Die spindelbürre gekommen ins Land, Die haben jett dicke Bänche.

Die blaffen Kanaillen, die ausgesehn Wie Liebe, Glauben und Hoffen, Sie haben seitdem in unserm Wein Sid rothe Nasen gesoffen — —

Und die Freiheit hat sich den Fuß verrenkt, Kann nicht mehr springen und stürmen; Die Trikolore in Paris Schaut traurig herab von den Thürmen.

Der Kaiser ist auferstanden seitdem, Doch die englischen Würmer haben Uns ihm einen stillen Mann gemacht, Und er ließ sich wieder begraben. Hab' felber fein Leichenbegängnis gesehn, Ich fah ben golbenen Wagen Und die golbenen Siegesgöttinnen drauf, Die ben golbenen Sarg getragen.

Die elhfäischen Felber entlang, Durch bes Triumphes Bogen, Wohl burch den Nebel, wohl über ben Schnee Kam langsam ber Zug gezogen.

Mistonend ichauerlich war die Mufit. Die Mufitanten ftarrten Bor Kälte. Wehmuthig gruften mich Die Abler ber Stanbarten.

Die Menschen schauten so geisterhaft In alter Erinnrung verloren — Der imperiale Märchentraum War wieder herauf beschworen.

Ich weinte an jenem Tag. Mir sind Die Thränen ins Auge gefommen, Als ich den verschollenen Liebesruf, Das "Vive l'Empereur!" vernommen.

## Raput IX.

Von Köllen war ich drei Biertel auf Ucht Des Morgens fortgereiset; Wir kamen nach Hagen schon gegen Drei, Da wird zu Mittag gespeiset.

Der Tisch war gebeckt. Hier fand ich gang Die altgermanische Küche. Sei mir gegrüßt, mein Sauerktaut, Holdselfg sind beine Gerüche!

Gestovte Kastanien im grünen Kohi! So aß ich sie einst bei ber Mutter! Ihr heimischen Stocksiche, seid mir gegrüßt! Wie schwimmt ihr king in der Butter!

Bedwedem fühlenden Herzen bleibt Das Baterland ewig theuer — Ich liebe auch recht braun geschmort Die Budinge und Eier.

Wie jauchzten die Würste im sprigesnden Fett! Die Krammetsvögel, die frommen Gebratenen Englein mit Apfelmuß, Sie zwisscherten mir: "Willfommen!"

"Willsommen, Landsmann," — zwitscherten sie — "Bift lange ansgeblieben, Haft bich mit fremdem Gevögel so lang In der Fremde herumgetrieben!"

Es stand auf dem Tische eine Gans, Ein stilles, gemüthliches Wesen. Sie hat vielleicht mich einst geliebt, Als wir Beide noch jung gewesen.

Sie blidte mid an fo bedeutungsvoll, So innig, so tren, so wehe! Besaß eine schöne Seele gewiß, Doch war bas Fleisch fehr gabe.

Auch einen Schweinstopf trug man auf In einer zinnernen Schüffel; Roch immer schmückt man ben Schweinen bei uns Mit Lorberblättern ben Rüffel.

## Kaput X.

Dicht hinter Hagen ward es Nacht, Und ich fühlte in den Gedärmen Ein seltsames Fröseln. Ich konnte mich erst Zu Unna im Wirthshans erwärmen.

Ein hübsches Madden fand ich bort, Die schenfte mir freundtich den Punsch ein, Wie gelbe Seibe bas Lockenhaat, Die Augen sanft wie Mondschein.

Den lispelnd westfällichen Accent Bernahm ich mit Wollust wieder. Biel süße Erinnrung dampfte der Punsch Ich bachte der lieben Brilder,

Der lieben Westfalen, womit ich so oft In Göttingen getrunken, Bis wir gerührt einander ans Herz Und unter die Tische gesunken!

Ich habe fie immer fo lieb gehabt, Die lieben, guten Westfalen, Ein Bolf, so fest, so sicher, so treu Ganz ohne Gleifen und Prahlen. Wie standen sie prächtig auf der Mensur Mit ihren Löwenherzen! Es sielen so grade, so ehrlich gemeint, Die Quarten und die Terzen.

Sie fechten gut, sie trinken gut, Und wenn sie die Hard dir reichen Zum Freundschaftebündnis, dann weinen sie; Sind sentimentale Eichen.

Der Himmel erhalte bich, wackes Bolf, Er segne beine Saaten, Bewahre bich vor Krieg und Ruhm, Vor Helben und Helbenthaten.

Er ichenke beinen Söhnen stets Ein fehr gesindes Examen, Und deine Töchter bringe er hübsch Unter die Hanbe — Amen!

#### Kaput XI.

Das ist der Tentoburger Wald, Den Tacitus beschrieben, Das ist der klassische Morast, Wo Barns steden geblieben.

Sier schlug ihn ber Cherusterfürst, Der Hermann, ber edle Rede; Die beutsche Nationalität, Sie siegte in biesem Drecke.

Wenn Hermann nicht die Schlacht gewann Mit seinen blonden Horden, So gab' es demische Freiheit nicht mehr, Wir wären römisch geworden!

In unserem Vatersand herrschten jett Nur römische Sprache und Sitten, Vestalen gäb' es in München sogar, Die Schwaben hießen Quiriten!

Der hengstenberg wär' ein harusper Und grübelte in den Gedärmen Von Ochsen. Neander wär' ein Augur, Und schaute nach Vögelschwärmen. Birch-Pfeiffer föffe Terpentin, Wie einst die römischen Damen, — (Man fagt, baß fie baburch ben Urin Besonbers wohlriechend bekamen.)

Der Rammer wäre kein bentscher Lump, Er wäre ein röm'scher Lumpacius. Der Freitigrath bichtete ohne Reim, Wie weiland Flaccus Horatius.

Der grobe Bettler, Vater Jahn, Der hieße jett Grobianus. Me hercule! Maßmann spräche Latein, Der Marcus Tullins Maßmanns!

Die Wahrheitsfreunde würden jetzt Mit Löwen, Hyänen, Schakalen Sich raufen in ber Arena, anstatt Mit Hunden in kleinen Journalen.

Wir hätten einen Nero jett, Statt Lanbesbäter brei Dutenb. Wir schnitten uns die Abern auf, Den Schergen der Knechtschaft trutenb.

Der Schelling war' ganz ein Seneca, Und fäme in solchem Konflitt um. Bu unfrem Cornelius fagten wir:
"Cacatum non est pictum." — —

Gottlob! Der Hermann gewann die Schlacht, Die Römer wurden vertrieben, Barns mit seinen Legionen ersag, Und wir sind Deutsche geblieben! Wir blieben bentich, wir sprechen Dentich, Wie wir es gesprochen haben; Der Esel heißt Esel, nicht asinus, Die Schwaben blieben Schwaben.

Der Raumer blieb ein beutscher Enmp Und friegt den Ablevorden. In Reimen bichtet Freiligrath, Ift fein Horag geworben.

Gettlob, der Maßmann spricht fein Latein, Birch-Pfeiffer schreibt nur Dramen, Und fäuft nicht schnöben Terventin Wie Rom's galante Damen.

O Hermann, dir verdanken wir Das! Drum wird dir, wie sich gebühret, Zu Detmold ein Monument gesetht; Hab' selber subskribieret,

## Kaput XII.

Sun nächtlichen Walde humpelt dahin Die Chaise. Da kracht es plöglich — Ein Rab ging tos. Wir halten still. Das ist nicht sehr ergöglich.

Der Position steigt ab und eist Ins Dorf, und ich verweise Um Mitternacht allein im Wald. Ringsum ertönt ein Geheuse.

Das find die Wölfe, die heulen so wild, Mit ausgehungerten Stimmen. Wie Lichter in der Dunkelheit Die feurigen Angen glimmen.

Sie Bosten von meiner Anfunft gewist, Die Bestien, und mir zur Ehre Illuminierten sie den Wald Und singen sie ihre Chöre.

Das ist ein Ständsten, ich merke es jetzt, Ich soll geseiert werden! Ich warf nuch gleich in Positur Und sprach mit gerührten Gebärden: "Mitwölfe! Ich bin glücklich, heut In eurer Mitte zu weilen, Wo so viel' eble Gemüther mir Mit Liebe entgegenheulen.

"Bas ich in diesem Angenblick Empfinde, ist unermestlich; Uch, diese schöne Stunde bleibt Mir ewig unvergestlich.

"Ich banke euch für bas Vertraun, Womit ihr mich beehret, Und bas ihr in jeder Priifungszeit Durch treue Beweise bewähret.

"Mitwölfe! Ihr zweiseltet nie an mir, Ihr ließet euch nicht fangen Bon Schelmen, die euch gesagt, ich sei Bu ben hunden übergegangen,

"Ich sei abtrünnig und werbe baid Hosrath in der Lämmerhürde — Dergleichen zu widersprechen war Ganz unter meiner Würde.

"Der Schafpelz, den ich umgehängt Zuweilen, um mich zu wärmen, Glaubt mir's, er brachte mich nie dahin, Für bas Glück ber Schafe zu schwärmen.

"Ich bin tein Schaf, ich bin tein Hund, Kein Hofrath und fein Schellfisch — Ich bin ein Wolf geblieben, mein Herz Und meine Zähne sind wölfisch.

"Ich bin ein Wolf und werbe ftets Auch heulen mit ben Wölfen — Ba, gählt auf mich und helft ench felbst, Dann wird auch Gott euch helfen!"

Das war die Nede, die ich hielt, Ganz ohne Vorbereitung; Berstümmelt hat Kolb sie abgedruckt In der "Augemeinen Zeitung."

## Kaput XIII.

Die Sonne ging auf bei Paderborn Mit sehr verdrossner Gebärde. Sie treibt in der That ein verdrießtich Geschäft — Beleuchten die dumme Erde!

Hat fie die eine Seite erhellt, Und bringt fie mit strahlender Gile Der andern ihr Licht, so verdunkelt schon Sich jene mittlerweile.

Der Stein entrollt dem Sispphus, Der Danaiden Tonne Wird nie gefüllt, und den Erdenball Beleuchtet vergeblich die Sonne! — —

Und als der Morgennebel zerrann, Da fah ich am Wege ragen Im Frührothschein das Bild des Manns, Der an das Krenz geschlagen.

Mit Wehmuth erfüllt mich jedesmal Dein Anblick, mein armer Better, Der du die Welt erfösen gewollt, Du Narr, du Menschheitsretter! Sie haben dir itbel mitgespielt, Die Herren vom hohen Rathe. Wer hieß dich auch reden so rücksichtlos Bon der Kirche und vom Staate!

In beinem Malhenr war die Buchdruckerei Noch nicht in jenen Tagen Erfunden; du hättest geschrieben ein Buch über die Himmelsfragen.

Der Cenfor hätte gestrichen barin, Was eine anzüglich auf Erben, Und siebend bewahrte bich die Censur Bor bem Gefrenzigtwerben.

Ach! hättest du nur einen andern Text Zu beiner Bergpredigt genommen, Besasset ja Geist und Talent genug, Und kountest schonen die Frommen!

Geldwechsler, Bankiers hast du sogar Mit der Peitsche gejagt aus dem Tempel — Unglücklicher Schwärmer, jetzt hängst du am Krenz Als warnendes Exempel!

# Kaput XIV.

Ein feuchter Wind, ein kahles Land, Die Chaise wackelt im Schlamme; Doch fingt es und klingt es in meinem Gemüth: "Sonne, du klagende Flamme!"

Das ist ber Schlusereim des alten Lieds, Das oft meine Amme gefungen — "Sonne, du klagende Flamme!" Das hat Wie Waldhornruf geklungen.

Es kommt im Lied ein Mörder vor, Der lebt' in Lust und Freude; Man findet ihn endlich im Walde gehente An einer grauen Weide.

Des Mörbers Tobesurtheil war Genagelt am Weidenstamme; Das haben die Rächer der Fehme gethan — "Sonne, du klagende Flamme!"

Die Sonne war Kläger, sie hatte bewirft, Dass man den Mörder verdamme. Ottilie hatte sterbend geschrien: "Sonne, du klagende Flamme!" Deine's Werte. Bd. XVII. Und bent' ich bee Liedes, so bent' ich auch Der Anme, der lieben Alten, Ich sche wieder ihr braunes Gesicht, Mit allen Rungeln und Falten.

Sie war geboren im Münsterland, Und wusste in großer Menge Gespenstergeschichten, grausenhaft, Und Märchen und Boltsgesänge.

Die perfre mein Herz, wenn die alte Frau Bon ber Königstochter erzählte, Die einsam auf der Heide saß Und die goldnen Haare strählte.

Die Gänse musste sie hüten dort Ms Gänsemagd, und tried sie im Ahme die Einse wieder durchs Thor, Gar traurig stehen blied sie.

Denn angenagelt über dem Thor Sah fie ein Rosshaupt ragen, Das war ber Kopf bes armen Pferds, Das sie in die Fremde getragen.

Die Königstochter feufzte tief: "D Falada, dass du hangest!" Der Pserdekopf herunter rief: "O wehe, dass du gangest!"

Die Königstochter seufzte tief: "Benn Das meine Watter wüfftel" Der Pserbetops herunter rief: "Ihr Herze brechen müsstel" Mit flodendem Athem hordne ich hin, Wenn die Atte ernster und leiser B. iste in beginn und vom semplart iprach, Von unserem heimtichen Kaiser.

Sie hat mir versichert, er sei nicht tobt, Wie ba glauben die Gelehrten, Er hause versiecht in einem Berg Mit seinen Bassengejährten.

Kufffaufer ift ber Berg genannt, Und drinnen ift eine Göhle; Die Ampeln erhellen so geisterhaft Die hochgewölbten Sale.

Ein Marstall ist ber erste Saal, Und dorten kann man sehen Biel' tausend Pierde, blantgeschirrt, Die an den Krippen stehen.

Sie sind gesattelt und gezäumt, Bedoch von diesen Rossen Kein einziges wiehert, fein einziges frampft, Sind still, wie aus Eisen gegoffen.

Im zweiten Saale, auf ber Stren, Sieht man Soldaten liegen, Biel' tausend Soldaten, bärtiges Boll, Mit friegerisch trobigen Zügen

Sie find gerüftet von Kopf bis Fuß, Doch alle diese Braven, Sie rühren fich nicht, bewegen fich nicht, Sie liegen fest und schlafen. Hochaufgestapelt im dritten Saal Sind Schwerter, Streitäxte, Speece, Harnische, Helme, von Silber und Stahl, Altfränkische Fenergewehre.

Sehr wenig' Ranonen, doch genug, Um eine Trophäe zu bilben. Hoch ragt barans eine Fahne hervor, Die Karbe ist schwarz-roth-gülden.

Der Raifer bewohnt den vierten Saal. Schon seit Jahrhunderten sitt er Auf steinernem Stuhl am steinernen Tisch, Das Haupt auf die Arme stützt er.

Sein Bart, der bis zur Erde wuchs, Ist roth wie Fenerstammen, Zuweisen zwinkert er mit dem Aug', Zieht manchmal die Branen zusammen.

Schläft er ober beukt er nach? Man kann's nicht genan ermitteln; Doch wenn bie rechte Stunde kommt, Wird er empor sich rütteln.

Die gute Fahne ergreift er bann Und ruft: "Zu Pferd! zu Pferde!" Sein reifiges Volk erwacht und springt Lant raffelnd empor von der Erde.

Ein Jeder schwingt fich auf sein Roft, Das wiehert und stampft mit den hufen! Gie reiten hinaus in die Mirrende Welt, Und die Trompeten rusen. Sie reiten gut, sie schlagen gut, Sie haben ausgeschlasen. Der Kaiser halt ein ftrenges Gericht, Er will die Mörder bestrasen —

Die Mörber, die gemeuchelt einft Die theure, winderfame, Goldlodigte Jungfrau Germania! — Sonne, du klagende Flamme!

Wohl Utancher, ber sich geborgen geglanbt, Und lachend auf seinem Schloß saß, Er wird nicht entgehen bem rächenden Strang, — Dem Zorne Barbarossa's! — —

Wie klingen sie lieblich, wie klingen sie süß, Die Märchen der alten Amme! Mein aberglaubisches Herze jauchzt: "Sonne, du klagende Flamme!"

# Raput XV.

Ein seiner Regen prickelt herab, Eiskalt, wie Lähnadelspigen. Die Pferde bewegen tranrig ben Schwanz Sie waten im Koth und schwigen.

Der Postisson stößt in sein Horn, Ich kenne das alte Getute — "Es reiten drei Reiter zum Thor hinaus!" — Es wird mir so dämmrig zu Muthe.

Mich ichläferte und ich entschlief, Und fiehe! mir trämmte am Ende, Daß ich mich in bem Wunderberg Beim Kaiser Rothbart befände.

Er faß nicht mehr auf steinernem Stuhf Um steinernen Tisch, wie ein Steinbist; Auch sah er nicht so ehrwürdig aus, Wie man sich gewöhnlich einbist.

Er watschelte burch die Sale hernen Mit mir im tranten Geschwätze. Er zeigte wie ein Antiquar Mir seine Kuriosa und Schätze. Im Saale der Waffen erklärte er mir, Wie man sich der Kolben bediene, Bon einigen Schwertern vieb er ben Wist Mit seinem Hermeline.

Er nahm einen Pfanenwebel zur Sand, Und reinigte vom Stanbe Gar manchen Harnifel, gar manifen Helm, Auch manche Bidelhanbe.

Die Fahne ftäubte er gleichfalls ab, Und er fprach: Mein größter Stolz ift, Daß noch teine Matte die Sibe gegen fi Und auch kein Wurm im Holz ift."

Und als wir famen in den Saal, Wo schlafend am Boden liegen Biel' tausend Krieger, tampfbereit, Der Alte sprach mit Vergnügen:

"Sier mussen wir leiser reden und ges... Damit wir nicht weden die Leute; Wieder verslossen sind hundert Inge', Und Löhnungstag ist hente."

Und siehe! der Kaiser naste fich fat't Den schlafenden Soldaten, . Und steckte heimlich in die Tasch' Jedwebem einen Dukaten.

Er sprach mit schmunzelndem Gesicht, Als ich ihn ansah verwundert: "Ich zahle einen Dukaten per Mann Uls Sold nach jedem Jahrhundert." Im Saale, wo die Pferde stehn In langen, schweigenden Neihen, Da rieb der Kaiser sich die Händ', Schien sonderbar sich zu freuen.

Er gählte die Gäule, Stüd vor Stüd, Und klätscheite ihnen die Rippen; Er gählte und gählte, mit ängstlicher haft Bewegten sich seine Lippen.

"Das ist noch nicht die rechte Zahl," Sprach er zuletzt verdroffen — "Soldaten und Waffen hab' ich genug, Doch sehlt es noch an Rossen.

"Nofsfämme hab' ich ausgeschickt In alle Welt, Die kaufen Für mich die besten Pferde ein, Hab' schon einen guten Haufen.

"Ich warte, bis die Zahl fomplet, Dann fchlag' ich los und befreie Mein Vaterland, mein deutsches Volk, Das meiner harret mit Treue."

So sprach ber Kaiser, ich aber rief: Schlag los, du alter Geselle, Schlag los, und hast du nicht Pferbe genug, Nimm Esel an ihrer Stelle.

Der Rothbart erwiderte lächelnd: "Es hat Mit dem Schlagen gar keine Gile, Man baute nicht Rom in einem Tag, Gut Ding will haben Weile. "Wer heute nicht kommt, kommt morgen gewiß. Rur langsam wächst die Eiche, Und chi va piano, va sano, so heißt Das Sprichwort im römischen Reiche."

## Kaput XVI.

Das Stoßen bes Wagens wedte mich auf, Doch sanken bie Augenlider Bald wieder zu, und ich entschlief Und tränmte vom Rothbart wieder.

Ging wieder schwatzend mit ihm herum Durch alle die hallenden Säle; Er frug mich Dies, er frug mich Das, Berlangte, daß ich erzähle.

Er hatte aus ber Oberwelt Seit vielen, vielen Jahren, Wohl seit bem siebenjährigen Krieg, Kein Sterbenswort erfahren.

Er frug nach Moses Mendelssohn, Nach der Karschin, mit Intresse Frug er nach der Gräfin Dubarrh, Des fünfzehnten Ludwig's Maitresse.

D Kaiser, rief ich, wie bist du zuruck! Der Moses ist längst gestorben, Nebst seiner Nebetta, auch Abraham, Der Sohn, ist gestorben, verdorben. Der Abraham hatte mit Lea erzeugt Ein Bübchen, Felix heißt er, Der brachte es weit im Christenthum, Ift schon Kapellenmeister.

Die alte Narschin ift gleichfalls todt, And die Tochter ist todt, die Klende; Helmine Chezn, die Enkelin, Ift noch am Leben, ich bente.

Die Dubarry lebte lustig und stott, So lange Ludwig regierte, Der Frünischme utmilich, sie war schon alt, Uls man sie guillotinierte.

Der König Lednig ber Gunischute ftarb Ganz ruhig in seinem Bette, Der Sechschute aber ward guilloninert Dit ber Königin Antoinette.

Die Königin zeigte großen Muth, Ganz wie es fich gebührte, Die Dubarrn aber weinte und schrie, Uts man sie guillotinierte. —

Der Kaiser blieb plötzlich stille stehn, Und sah mich an mit den stieren Augen und sprach: "Um Gotteswilln. Was ist Das, Gnillotinieren?"

Das Guillotinieren — erklärte ich ihm — Ift eine neue Methode, Womit man die Loute jeglichen Stands Vom Leben bringt zu Tode. Bei dieser Methode bedient man sich Auch einer neuen Maschine, Die hat erfunden herr Guillotin Drum neunt man sie Guillotine.

Du wirst hier an ein Brett geschnallt; — Das senkt sich; — bu wirst geschoben Geschwinde zwischen zwei Pfosten; — es hängt Ein breieckig Beil ganz oben; —

Man zieht eine Schnur, dann schießt herab Das Beil, ganz lustig und munter; Bei dieser Gelegenheit fällt bein Kopf In einen Sack himunter.

Der Kaiser siel mir in die Ned': "Schweig still, von deiner Maschine Will ich Nichts wissen, Gott bewahr', Daß ich mich ihrer bediene!

"Der König und die Königin! Geschnallt! an einem Brette! Das ist ja gegen allen Respekt Und alle Etikette!

"Und du, wer bift du, daß du es wagft, Mich so vertraulich zu bugen? Barte, du Bürschchen, ich werde dir schon Die keden Flügel stuten!

"Es regt mir die innerste Galle auf, Wenn ich dich höre sprechen, Dein Odem schon ist Hochverrath Und Majestätsverbrechen!" Als foldermaßen in Eiser gerieth Der Alte und sonder Schranken Und Schonung mich auschnob, da platten heraus Auch mir die geheimsten Gedanken.

Herr Rothbart — rief ich laut — bu bift Ein altes Fabelwefen, Geh, leg bich schlafen, wir werden uns Auch ohne bich erlöfen.

Die Republikaner lachen uns ans, Sehn fie an unserer Spitze So ein Gespenst mit Scepter und Aron', Sie riffen fchlechte Witze.

And beine Fahne gefällt mir nicht mehr, Die altbeutschen Narren verdarben Mir schon in der Burschenschaft die Luft Un den schwarz-roth-goldnen Farben.

Das Beste ware, bu bliebest zu hans, hier in bem alten Anfihaufer — Bebent' ich bie Sache gang genau, So brauchen wir gar teinen Kaiser.

#### Kaput XVII.

Ich habe mich mit dem Kaiser gezankt, Im Traum, im Traum versteht sich, — Im wachenden Zustand speechen wie nicht Wit Fürsten so widersetzig.

Rur träumend, im idealen Traum, Wagt ihnen der Deutsche zu sagen Die deutsche Meinung, die er so tief Im treuen Herzen getragen.

Als ich erwacht', fuhr ich einem Wald Borbei, der Anblick der Bäume, Der nackten hölzernen Wirklichkeit, Verscheuchte meine Träume.

Die Sichen schilltetten ernsthaft das Paupt, Die Birken und Virkenreiser Sie nickten so warnend — und ich ries: Bergieb mir, mein thenrer Kaiser!

Vergieb mir, o Rothbart, das raiche Worth Ich weiß, du bist viel weiser Als ich, ich habe so wenig Gedulb — Doch komme du bald, mein Kaiser! Behagt bir das Guillotinieren nicht, So bleib bei den alten Mitteln: Das Schwert für Ebelleute, der Strick Für Bürger und Bauern in Kitteln.

Nur mandymal wechile ab, und lass Den Abel hängen, und töpfe Ein bischen die Bürger und Bauern, wir find Ja Alle Gottesgeschöpfe.

Stell wieder her das Halsgericht, Das peinsiche Karl's des Fünften, Und theise wieder ein das Bolf Nach Ständen, Gisben und Zünsten.

Das alte heil'ge römische Reich, Stell's wieder her, bas gange, Gieb uns ben modrigsten Plunder zurud Mit allem Firlefange.

Das Mittelafter, immerhin, Das wahre, wie es gewesen, Ich will es ertragen — erlöse uns nur Bon jenem Zwitterwesen,

Von jenem Kamaschenritterthum, Das efelhaft ein Gemisch ist Bon gothischem Wahn und modernem Lug, Das weber Fleisch noch Fisch ist.

Jag fort das Komödiantenpack, Und schließe die Schauspielhäuser, Wo man die Vorzeit parodiert — Komme du bald, o Kaiser!

## Kaput XVIII.

Minden ist eine feste Burg Hat gute Wehr und Waffen! Mit preußischen Festungen hab' ich jedoch Nicht gerne was zu schaffen.

Wir kamen bort an zur Abendzeit. Die Planken ber Zugbrück' stöhnten So schaurig, als wir hinübergerollt; Die dunklen Graben gähnten.

Die hohen Bastionen schauten mich an, So brohend und verbroffen; Das große Thor ging rasselnd auf, Ward rasselnd wieder geschlossen.

Ach! meine Seele ward betrübt, Wie des Odyffens Seele, Als er gehört, daß Polyphem Den Felsblock ichob vor die Höhle.

Es trat an ben Wagen ein Korporal Und frug und: wie wir hießen? Id heiße Niemand, bin Augenarzt Und steche ben Staar ben Riesen. In Wirthshaus ward mir noch schlimmer zu Muth, Das Essen wollt' mir nicht schmecken. Ging schlaser sogleich, doch schlief ich nicht, Mich drücken so schwer die Decken.

Es war ein breites Federbett, Gardinen von rothem Damaste, Der Himmel von verblichenem Gold, Mit einem schmutzigen Quaste.

Berfluchter Quaft! ber die ganze Nacht Die liebe Ruhe mir raubte! Er hing mir, wie des Damolles Schwert, So drohend über dem Haupte!

Schien mauchmal ein Schlangentopi zu sein, Und ich hörte ihn heimlich zischen: "Du bist und bleibst in der Festung jetzt, Du kannst nicht mehr entwischen!"

D, bas ich wäre — seufzte ich — Das ich zu Hause wäre, Bei meiner sieben Frau in Paris, Im Faubourg Poissonière!

Ich fühlte, wie über die Stirne mir Auch manchmal Etwas gestrichen, Gleich einer kalten Cenforhand, Und meine Gedanken wichen —

Genbarmen, in Leichenlaken gehüllt, Ein weißes Spukgewirre, Umringte mein Bett, ich hörte auch Unheimliches Kettengeklirre. Deine's Werke. Bb. XVII. Ach! die Gespenster schleppten mich fort, Und ich hab' mich endlich befunden An einer steilen Felsenwand; Dort war ich festgebunden.

Der bose schmutzige Betthimmelquast! Ich fand ihn gleichfalls wieder, Doch sah er jetzt wie ein Geier aus, Mit Krallen und schwarzem Gefieder.

Er glich dem preußischen Adler jetzt, Und hielt meinen Leib umklammert; Er fraß mir die Leber aus der Brust, Ich habe gestöhnt und gejammert.

Ich jammerte lange — da frähte der Sahn, Und der Fiebertraum erblaffte. Ich lag zu Minden im schwitzenden Bett, Der Abler ward wieder zum Quaste.

Ich reiste fort mit Extrapost, Und schöpfte freien Obem Erst draußen in der freien Natur Auf Bückeburg'schem Boden.

#### Anput XIX.

D, Danton, du haft did sehr geirrt Und musstest den Irrthum büßen! Mitnehmen kann man das Baterland Un den Sohlen, an den Füßen.

Das halbe Fürstenthum Budeburg Blieb mir an den Stiefeln kleben; So lehmigte Wege hab' ich wohl Noch nie gesehen im Leben.

Bu Budeburg stieg ich ab in ber Stadt, Um bort zu betrachten bie Stammburg, Wo mein Großvater geboren ward; Die Großmutter war aus Hamburg.

Ich fam nach Hannover um Mittagzeit, Und ließ mir die Stiefel putzen. Ich ging sogleich, die Stadt zu besehn, Ich reise gern mit Nutzen.

Mein Gott! da fieht es fanber ans! Der Koth liegt nicht auf ben Gaffen. Biel Prachtgebände fah ich bort, Sehr imponierende Maffen. Besonders gefiel mir ein großer Platz, Umgeben von stattlichen Häusern; Dort wohnt der König, dort steht sein Palast, Er ist von schönem Angern,

(Näntlich der Palast.) — Bor dem Portal Zu jeder Seite ein Schilbhaus. Nothröcke mit Flinten halten bort Nacht, Sie sehen drohend und wild aus.

Mein Cicerone fprach: "Hier wohnt Der Ernst Augustus, ein alter, Hochtorhscher Lord, ein Ebelmann, Sehr rüftig für sein Alter.

"Idhillisch sicher haust er hier, Denn beffer als alle Trabanten Beschützet ihn ber manglende Muth Bon unferen lieben Bekannten.

"Ich seh' ihn zuweilen, er klagt alsdaun Wie gar langweilig das Amt sei, Das Königsamt, wozu er jetzt Hier in Hannover verdammt sei.

"An großbritannisches Leben gewöhnt, Sei es ihm hier zu enge, Ihn plage ber Spleen, er fürchte schier, Daß er sich mal erhänge.

"Vorgestern sand ich ihn tranrig gebückt Am Kamin, in der Morgenstunde; Er kochte höchstleibst ein Lavement Kür seine kranken Sunde."

#### Anput XX.

Von Sarburg fuhr ich in einer Stund' Nach Hamburg. Es war schon Abend. Die Sterne am himmel gruften mich, Die Luft war lind und labend.

Und als ich zu meiner Frau Mutter kam, Erschrak fie fast vor Freude; Sie rief: "Mein liebes Kind!" und schlug Zusammen die Hände beide.

"Mein liebes Kind, wohl breizehn Jahr' Berfloffen unterbeffen! Du wirst gewiß sehr hungrig fein --Sag an, was willst bu effen?

"Ich habe Fifch und Gänfesteisch Und schöne Apfelsinen." So gieb mir Fisch und Gänsesteisch Und schöne Apfelsinen.

Und als ich af mit großem App'eit, Die Mutter war glücklich und munter, Sie frug wohl Dies, fie frug wohl Das, Berfängliche Fragen mitunter. "Mein liebes Kind! und wirst du auch Recht sorgsam gepslegt in der Fremde? Bersicht deine Fran die Haushaltung, Und flidt sie dir Strümpse und Hembe?"

Der Fisch ift gut, lieb Mütterlein, Doch muß man ihn schweigend verzehren; Man friegt so leicht eine Grät' in den hale, Du darfst mich jetzt nicht ftören.

Und als ich den braven Fisch verzehrt, Die Gans ward aufgetragen. Die Mutter frug wieder wohl Dies, wohl Das, Mitunter verfängliche Fragen.

"Mein liebes Kind! in welchem Land Lässt sich am besten leben? Hier oder in Frankreich? und welchem Bolk Wirst du den Borzug geben?"

Die deutsche Gans, lieb Mütterlein, Sft gut, jedoch die Franzosen, Sie stopfen die Gänse beffer als wir, Auch haben fie beffere Saucen.

Und als die Gans sich wieder empfahl, Da machten ihre Auswartung Die Apfelsinen, sie schmecken so süß, Ganz über alle Erwartung.

Die Mutter aber sing wieder an Zu fragen sehr vergnüglich Nach tausend Dingen, mitunter sogar Nach Dingen, die sehr anzüglich. "Mein liebes Kind! Wie dentst du jetzt? Treibst du noch immer aus Neigung Die Politit? Zu welcher Partei Gehörst du mit Überzeugung?"

Die Apfelsinen, lieb Mütterlein, Sind gut, und mit wahrem Vergwügen Verschlucke ich ben sußen Saft Und ich lasse bie Schalen liegen.

#### Kaput XXI.

Die Stadt, zur Hälfte abgebrannt, Wird aufgebaut allmählich; Wie'n Pudel, der halb geschoren ist, Sieht Hamburg aus, trübselig.

Gar manche Gaffen fehlen mir, Die ich nur ungern vermiffe — Wo ist bas Haus, wo ich gefüfft Der Liebe erste Kuffe?

Wo ift die Druckerei, wo ich Die Reisebilder druckte? Wo ist der Austerkeller, wo ich Die ersten Austern schluckte?

Und der Drectwall, wo ist der Drectwall hin? Ich kann ihn vergeblich suchen! Wo ist der Pavillon, wo ich Gegessen so manchen Ruchen?

Wo ift das Nathhaus, worin ber Senat Und die Bürgerschaft gethronet? Ein Naub der Flammen! Die Flamme hat Das heiligste nicht verschonet. Die Leute feufzten noch vor Angst, Und mit wehmüth'gem Gesichte Erzählten sie mir vom großen Brand Die schreckliche Geschichte:

"Es braunte an allen Eden zugleich, Man fah nur Rauch und Flammen! Die Kirchenthürme loderten auf Und stürzten trachend zusammen.

"Die alte Börse ist verbrannt, Wo unsere Bäter gewandelt, Und mit einander Jahrhunderte lang So redlich als möglich gehandelt.

"Die Bant, die filberne Seele der Stadt, Und die Bücher, wo eingeschrieben Zedweden Mannes Banto-Werth, Gottlob! sie find uns geblieben!

"Gottlob, man kollektierte für uns Selbst bei ben fernsten Nationen — Ein gutes Geschäft — die Kollekte betrug Wohl an die acht Millionen.

"Die Hulfsgelberkaffa wurde geführt Bon wahren Chriften und Frommen — Erfahren hat nie die linke Hand, Wie Viel die Rechte genommen.

"Aus allen Ländern floß bas Gelb In unfre offnen Hände, Auch Biftualien nahmen wir an, Berschmähten keine Spende. "Man schiette uns Kleiber und Betten genng, Auch Brot und Fleisch und Suppen! Der König von Preußen wollte sogar Uns schieden seine Truppen.

"Der materielle Schaben warb Bergütet, Das ließ sich schätzen — Jedoch den Schrecken, unseren Schreck, Den kann uns Niemand ersetzen!"

Aufmunternd sprach ich: Ihr lieben Lent', Ihr mufft nicht jammern und flennen; Troja war eine bessere Stadt, Und musste doch verbrennen.

Baut eure Häuser wieder auf Und trodnet eure Pfützen, Und schafft euch besire Gesetze an, Und besire Kenerspritzen.

Gießt nicht zu viel Cahenne-Piment In eure Mockturtlesuppen, Auch eure Karpfen sind euch nicht gesund, Ihr tocht fie so fett mit den Schuppen.

Ralfuten schaben euch nicht viel, Doch hütet euch vor der Tücke Des Vogels, der sein Ei gelegt In des Bürgermeisters Berücke.

Wer dieser satale Bogel ist, Ich brauch' es euch nicht zu sagen — Dent' ich an ihn, so dreht sich herum Das Essen in meinem Magen.

#### Kaput XXII.

Roch mehr verändert, als die Stadt, Sind mir die Menschen erschienen, Sie gehn so betrübt und gebrochen herum Wie wandsende Ruinen.

Die Mageren sind noch dunner jetzt, Noch setter find die Feisten, Die Kinder sind alt, die Alten sind Kindisch geworden, die meisten.

Gar Manche, die ich als Kälber verließ, Fand ich als Ochsen wieder; Gar manches kleine Gänschen ward Zur Gans mit stolzem Gesieder.

Die alte Gubel fand ich geschminkt Und geputzt wie eine Sirene; Hat schwarze Loden sich angeschafft Und blenbend weiße Zähne.

Am besten hat sich konserviert Mein Freund, der Papierverkäuser; Sein Haar ward gelb und umwallt sein Haupt, Sieht aus wie Johannes ber Täuser. Den \*\*\*\*, Den sah ich nur von fern, Er huschte mir rasch vorüber; Ich höre sein Geist ist abgebrannt Und war versichert bei Bieber.

Anch meinen alten Cenfor sah Ich wieber. Im Nebel, gebücket, Begegnet' er mir auf bem Gänsemarkt, Schien fehr barnieber gebrücket.

Wir schüttelten uns die Hände, es schwamm Im Ange des Manns eine Thräne. Wie freute er sich, mich wieder zu sehn! Es war eine rührende Scene. —

Richt Alle fand ich. Mancher hat Das Zeitliche gesegnet. Ach! meinem Gumpelino sogar Bin ich nicht mehr begegnet.

Der Edle hatte ausgehaucht Die große Seele so eben, Und wird als verklärter Seraph jetzt Am Throne Jehova's schweben.

Bergebens suchte ich überall Den krummen Abonis, der Taffen Und Nachtgeschirre von Porzellan Feilbot in Hamburg's Gassen.

Ob noch ber kleine Meyer lebt, Das kann ich wahrhaftig nicht fagen; Er fehlte mir, boch ich vergaß Bei Cornet nach ihm zu fragen. Sarras, der treue Pubel, ift tobt, Ein großer Verlust! ich wette Daß Campe lieber ein ganzes Schock Schriftsteller verloren hätte. —

Die Population des Hamburger Staats Besteht seit Menschengebenken Aus Inden und Christen: es pslegen auch Die Letztren nicht viel zu verschenken.

Die Christen sind alle ziemlich gut, Auch effen sie gut zu Mittag, Und ihre Wechsel bezahlen sie prompt, Noch vor dem letzten Respittag.

Die Juben theilen sich wieder ein In zwei verschiedne Parteien; Die Alten gehn in die Synagog', Und in den Tempel die Neuen.

Die Neuen effen Schweinesseifch, Zeigen sich widersetzig, Sind Demokraten; die Alten find Bielmehr aristokrätzig.

Ich liebe die Alten, ich liebe die Neu'n — Doch schwör' ich beim ewigen Gotte, Ich liebe gewisse Fischen noch mehr, Man heißt sie geräucherte Sprotte.

#### Raput XXIII.

Als Republik war Hamburg nie So groß wie Venedig und Florenz, Doch Hamburg hat bessere Austern; man speist Die besten im Keller von Lorenz.

Es war ein schöner Abend, als ich Mich hinbegab mit Campen; Wir wollten mit einander dort In Rheinwein und Austern schlampampen.

Auch gute Gesculschaft fand ich bort, Mit Freude sah ich wieder Mauch alten Genossen, zum Beispiel Chausepie, Auch manche neue Brüder.

Da war ber Wille, bessen Gesicht Ein Stammbuch, worin mit Hieben Die akademischen Feinde sich Necht leserlich eingeschrieben.

Da war der Fucks, ein blinder Heid', Und persönlicher Feind des Jehova, Glaubt nur an Hegel und etwa noch An die Benns des Canova. Mein Campe war Amphitryo Und lächelte vor Wonne; Sein Auge strahlte Seligkeit, Wie eine verklärte Madonne.

Ich aß und trant mit gutem App'tit, Und bachte in meinem Gemüthe: "Der Campe ist wirklich ein großer Mann, Ift aller Verleger Blüthe.

"Ein andrer Verleger hätte mich Vielleicht verhungern lassen, Der aber giebt mir zu trinken sogar; Werde ihn niemals verlassen.

"Ich danke dem Schöpfer in der Höh', Der diesen Saft der Reben Erschuf, und zum Verleger mir , Den Julius Campe gegeben!

"Ich baufe bem Schöpfer in ber Sob'. Der burch fein großes Werbe Die Austern erschaffen in ber See Und ben Rheinwein auf ber Erbe!

"Der auch Citronen wachsen ließ, Die Austern zu bethauen — Run laß mich, Vater, diese Nacht Das Essen gut verdauen!"

Der Meinwein stimmt mich immer weich, Und löst jedwedes Zerwürfnis In meiner Brust, entzündet darin Der Menichenliebe Bedürfnis. Es treibt mich aus dem Zimmer hinaus, Ich muß in den Straßen schlendern; Die Seele sucht eine Seele und späht Nach zärtlich weißen Gewändern.

In solchen Momenten zerstieße ich sast Bor Wehmuth und vor Sehnen, Die Katzen scheinen mir alle grau, Die Weiber alle Helenen. —

Und als ich auf die Drehbahn kam, Da sah ich im Mondenschimmer Ein hehres Weib, ein wunderbar Hochbusiges Frauenzimmer.

Ihr Antlitz war rund und kerngesund, Die Augen wie blaue Turkoase, Die Wangen wie Rosen, wie Kirschen der Mund, Auch etwas röthlich die Nase.

Ihr haupt bebedte eine Mut' Bon weißem gesteiften Linnen, Gefältelt wie eine Mauerfron', Mit Thurmden und zacigen Zinnen.

Sie trug eine weiße Tunika, Bis an die Waden reichend. Und welche Waden! Das Fußgestell Zwei dorischen Säulen gleichend.

Die weltlichste Natürlichkeit Konnt' man in ben Zügen lesen; Doch bas übermenschliche hintertheil Berrieth ein höheres Wesen. Sie erat zu mir heran und sprach: "Willtommen an der Elbe Nach dreizehnfähr'ger Abwesenheit — Ich sehe, du bist noch Derselbe!

"Du suchst die schönen Seelen vielleicht, Die dir so oft begegent Und mit dir geschwärmt die Nacht hindurch, In dieser schönen Gegend.

"Das Leben verschlung sie, bas Ungethum, Die hundertföpfige Hyder; Du findest nicht die alte Zeit Und die Zeitgenössinnen wieder!

"Da findest die holden Blumen nicht mehr, Die das junge herz vergöttert; hier blühten sie — jetzt find sie verwelft, Und der Sturm hat sie entblättert.

"Berwelft, entblättert, zertreten fogar Von rohen Schicffalssiffen — Mein Freund, Das ift auf Erben bas Leos Von allem Schönen und Sugen!"

Wer bift du? — rief ich — du schaust mich an Wie'n Traum aus alten Zeiten — Wo wohnst du, großes Franenbild? Und darf ich dich begleiten?

Da lächelte bas Weib und sprach: "Du irrst bich, ich bin eine seine, Anständige, moralische Person, Du irrst bich, ich bin nicht so Eine. Beine's Werte. Bb. XVII. "Ich bin nicht so eine kleine Mamsen, So eine welsche Lorettin — Denn wisse: ich bin Hammonia, Hamburg's beschitzende Göttin!

"Du singest und erschrickst sogar, Du soust so muthiger Sänger! Willst du noch immer mit mir gehn? Wohlan, so zögre nicht länger."

Ich aber lachte laut und rief: Ich folge dir auf der Stelle — Schreit du voran, ich folge dir, Und ging' es in die Hölle!

## Kaput XXIV.

Wie ich bie enge Sahltrepp' binant Gefommen, ich tann es nicht fagen; Es haben unfichtbare Beister mich Bielleicht hinaufgetragen.

Hier, in Sammonia's Kämmerlein, Berfloffen mir schnell die Stunden. Die Göttin gestand die Sympathie. Die sie immer für mich empfunden,

"Siehst bu," — sprach sie — "in früherer Zeit Bar mir am meisten thener Der Sänger, ber ben Messias besang Auf seiner frommen Leier.

"Dort auf ber Kommode fieht noch jett Die Bufte von meinem Klopftock, Beboch feit Sahren bient fie mir Nur noch als Haubenkopfftock.

"Du bist mein Liebling jetzt, es hängt Dein Bildnis zu häupten des Bettes; Und, fiehst du, ein frischer Lorber umfränzt Den Rahmen des holden Porträtes. "Nur daß du meine Söhne fo oft Genergelt, ich muß es gestehen, Hat mich zuweilen tief verletzt; Das darf nicht mehr geschehen.

"Es hat die Zeit dich hoffentlich Bon solcher Unart geheilet, Und dir eine größere Toleranz Sogar für Narren ertheilet.

"Doch sprich, wie kam der Gedanke dir Zu reisen nach bem Norden In solcher Jahrzeit? Das Wetter ist Schon winterlich geworden!"

D, meine Göttin! — erwiderte ich — Es schlafen tief im Grunde Des Menschengerzens Gedaufen, die oft Erwachen zur unrechten Stunde.

Es ging mir änserlich ziemlich gut, Doch innerlich war ich beklommen, Und die Beklemmnis täglich wuchs — Ich hatte bas Heinweh bekommen.

Die soust jo leidste französische Luft, Sie fing mid an zu brüden; Id musste Athem schöpfen hier In Dentschland, um nicht zu erstiden.

Ich sehnte mich nach Torfgeruch, Nach beutschem Tabacksbampse; Es bebte mein Fuß vor Ungeduld, Daß er beutschen Boden stampse. Ich seufzte des Nachts, und sehnte mich, Das ich sie wiedersähe, Die alte Frau, die am Dammthor wohnt, Das Lottchen wohnt in der Nähe.

Auch jenem edlen alten Herrn, Der immer mich ausgescholten Und immer großmüthig beschützt, auch ihm Hat mancher Senfzer gegolten.

Ich wollte wieder aus seinem Mund Bernehmen den "dummen Jungen!" Das hat mir immer wie Musik Im Herzen nachgeklungen.

Sch sehnte mich nach dem blanen Rauch, Der auffteigt aus deutschen Schornsteinen, Nach niedersächsischen Nachtigall'n, Nach stillen Buchenhainen.

Sch sehnre mich nach ben Pläten sogar, Nach jenen Leidensstationen, Wo ich geschsteppt das Zugendkreuz Und meine Dornenkronen.

Ich wollte weinen, wo ich einst Geweint die bitterften Thränen — Ich glaube, Baterlandsliebe nennt Man dieses thörichte Sehnen.

Ich spreche nicht gern babon; es ist Nur eine Krantheit im Grunde. Berfchämten Gemüthes, verberge ich stets Bem Aublifo meine Bunde. Fatal ift mir bas Lumpenpad, Das, um bie Bergen zu rühren, Den Patriotismus trägt zur Schan Mit allen feinen Geschwüren.

Schamlose schäbige Bettler sind's, Almosen wollen sie haben — Ein'n Pfennig Popularität Kür Menzel und seine Schwaben!

D, meine Göttin, du haft mich hent In weicher Stimmung gefunden; Bin etwas frant, boch pfleg' ich mich, Und ich werbe balb gesunden.

Ja, ich bin frant, und bu fonntest mir Die Seele sehr erfrischen Durch eine gute Tasse Thee; Du must ihn mit Rum vermischen.

# Raput XXV.

Die Göttin hat mir Thee gefocht Und Rum hineingegoffen; Sie selber aber hat den Rum Gang ohne Thee genoffen.

Un meine Schulter lehnte sie Ihr Haupt, — die Manerkrone, Die Mitthe, ward etwas zertnitwer bavon — Und sie sprach mit sanstem Tone:

"Ich bachte manchmal mit Schreden brau, Daß bu in bem fittenlosen Baris so gang ohne Aufsicht lebst, Bei jenen frivolen Franzosen.

"Du schlenderst bort herum, und haft Nicht mal an beiner Seite Einen trenen bentichen Verleger, ber bich Ms Mentor warne und leite.

"Und die Berführung ift dort fo groß, Dort giebt es so viele Shiphiden, Die ungesund, und gar zu leicht Berliert man ben Seelenfrieden. "Geh nicht zurüd und bleib bei uns; Sier herrschen noch Zucht und Sitte, Und manches stille Vergnügen blüht Auch hier, in unserer Mitte.

"Bleib bei uns in Deutschland, es wird dir hier Jetzt besser als ehmals munden; Wir schreiten sort, du hast gewiß Den Kortschritt selbst gesunden.

"Auch die Cenfar ist nicht mehr streng, Hoffmann wird älter und milber, Und streicht nicht mehr mit Jugendzorn Dir beine Reisebilber.

"Du selbst bist älter und milber jetzt, Wirst bich in Manches schicken, Und wirst sogar die Vergangenheit In besserem Lichte erblicken.

"Ja, daß es uns früher so schrecklich ging In Deutschland, ist übertreibung; Man kounte entrinnen der Knechtschaft, wie einst In Rom, durch Selbstentleibung.

"Gedankenfreiheit genoß das Volk, Sie war für die großen Massen, Veschränkung traf nur die g'ringe Zahl Derjen'gen, die drucken lassen.

"Gesehlose Willfür herrschte nie, Dem schlimmften Demagogen Bard niemals ohne Urtheisspruch Die Staatstofarde entzogen. "So übel war es in Deutschland nie, Trotz aller Zeitbedrängnis — Glaub mir, verhungert ift nie ein Mensch In einem beutschen Gefängnis.

"Es blühte in der Bergangenheit So manche schöne Erscheinung Des Glaubens und der Gemüthlichkeit! Zett herrscht nur Zweisel, Berneinung.

"Die praktische äußere Freiheit wird einst Das Ibeal vertisgen, Das wir im Busen getragen — es war So rein wie der Traum der Lissen!

"Auch unfre schöne Poesie Erlischt, sie ist schon ein wenig Erloschen; mit andern Königen stirbt Auch Freisigrath's Mohrentönig.

"Der Entel wird effen und trinken genug. Doch nicht in beschaulicher Stille; Es poliert heran ein Spektakelstück, Zu Ende geht die Idhle.

"D, fönntest du schweigen, ich würde dir Das Buch des Schickfals entsiegeln, Ich ließe dir spätere Zeiten sehn In meinen Zanberspiegeln.

"Was ich den fierbiichen Menschen nie Gezeigt, ich möcht' es dir zeigen: Die Zukunft beines Vaterlands — Doch ach! du lanuft nicht ichweigen!" Mein Gott, o Göttin! — rief ich entzückt — Das wäre mein größtes Vergnügen, Lass mich das künftige Deutschland sehn — Ich bin ein Mann und verschwiegen.

Id will dir ichwören jeden Gid, Den du nur magft begehren, Mein Schweigen zu verbürgen dir — Sag an, wie foll ich ichwören?

Doch Jene erwiderte: "Schwöre mir In Bater Abraham's Weise, Wie er Eliesern schwören ließ, Als Dieser sich gab auf die Reise.

"Hob auf bas Gewand und lege die Hand Hier unten an meine Huften, Und schwöre mir Berschwiegenheit In Reden und in Schriften!"

Ein feierlicher Moment! Ich war Wie angeweht vom Sanche Der Vorzeit, als ich schwur ben Gib, Nach maltem Erzväterbrauche.

Ich hob bas Gewand ber Göttin auf, Und legte an ihre Hüften Die Hand, gelobend Verschwiegenheit In Neben und in Schriften.

# Staput XXVI.

Die Naugen der Göttin gtühten fo roth — Ich glaube, in die Krone Stieg ihr der Rum — und fie jprach zu mir In sehr wehmüthigem Tone:

"Ich werde alt. Geboren bin ich Um Tage von Hamburg's Begründung. Die Mutter war Schellstichtönigin hier an der Elbe Mündung.

"Mein Bater war ein großer Monarch, Karolus Magnus geheißen, Er war noch mächt'ger und tlüger sogar, Als Friedrich der Große von Preußen.

"Der Stuhl ift zu Nachen, auf welchem er Um Tage ber Krönung ruhte; Den Stuhl, worauf er saß in der Nacht, Den erbte die Mutter, die gute.

"Die Mutter hinterließ ihn mir, Ein Möbel von scheinlosem Außern, Doch bote mir Rothschild all sein Geld, Ich würde ihn nicht veräußern. "Siehst du, dort in dem Winkel steht Ein alter Sessel, zerrissen Das Leder der Lehne, von Mottenfraß Zernagt das Polsterkissen.

"Doch gehe hin und hebe auf Das Kiffen von dem Seffel, Du schauft eine runde Öffmung dann, Darunter einen Keffel —

"Das ist ein Zanberkessel, worin Die magischen Kräfte brauen, Und steckst du in die Ründung den Kopf, So wirst du die Zukunft schauen —

"Die Zufunft Deutschlands erblicft du hier, Gleich wogenden Phantasmen, Doch schaudre nicht, wenn aus dem Bust Aussteigen die Miasmen!"

Sie sprach's und lachte sonderbar, Ich aber ließ mich nicht schrecken, Neugierig eilte ich, den Kopf In die furchtbare Nündung zu stecken.

Was ich gesehn, verrathe ich nicht, Ich habe zu schweigen versprochen, Erlaubt ist mir zu sagen kaum, O Gott! was ich gerochen! — —

Ich benke mit Wiberwillen noch Un jene schnöben, verfluchten Borspielgerüche, das schien ein Gemisch Von altem Kohl und Suchten. Entsetzlich waren die Düste, o Cont! Die sich nachher erhuben; Es war, als segte man den Mist Aus sechsunddreißig Gruben. — —

Ich weiß wohl, was Saint-Auft gejagt Weiland im Wohlfahrtsausjauß: Man heile die große Krankheit nicht Mit Rosenöl und Moschus —

Doch dieser deutsche Zusunstsdust Mocht' Alles überragen, Was meine Nase je geahnt — Ich konnt' es nicht länger ertragen — —

Mir schwanden die Sinne, und als ich ausschlug Die Augen, saß ich an der Seite Der Gönin noch immer, es lehnte mein Haupt An ihre Brust, die breite.

Es bligte ihr Biid, es glühte ihr Mund, Es zucken die Nüstern der Nase, Bacchantisch umschlang sie den Dichter und sang Mit schanerlich wilder Extase:

"Es ift ein König in Thule, Der hat Ein'n Becher, es geht ihm Nichts drüber, Und wenn er aus dem Becher trinkt, Dann gehen die Augen ihm über.

"Dann steigen ihm Gebanken auf, Die kaum sich ließen ahnben, Dann ist er kapabel und bekretiert, Auf bich, mein Kind, zu sahnden. "Geh nicht nach Norden, und hüte bich Bor jenem König in Thuse, hüt bich vor Gendarmen und Polizei, Bor ber gangen hiftorischen Schule.

"Bieib bei mir in Hamburg, ich liebe dich, Wir wollen trinken und effen Den Wein und die Austern der Gegenwart, Und die dunkte Zukunft vergessen.

"Den Deckel darauf! damit uns nicht Der Mistonft die Frende vertrübet — Ich liebe dich, wie je ein Weib Einen bentschen Poeten gesiebet!

"Ich küsse dich, und ich sühle, wie mich Dein Genius begeistert; Es hat ein wunderbarer Rausch Sich meiner Seele bemeistert.

"Mir ift, als ob ich auf ber Straß' Die Nachtwächter fingen hörte — Es find Hymenäen, Hochzeitmufit, Mein füßer Luftgefährte!

"Sett fommen die reltenden Diener auch Mit üppig lobernden Fackeln, Sie taugen ehrbar ben Fackeltanz, Sie fpringen und hüpfen und wackeln.

"Es kommt der hoch- und wohlweise Senat, Es kommen die Oberalten; Der Bürgermeister räuspert sich Und will eine Nede halten. "In glänzender Unisorm erscheint Das Korps der Diplomaten; Sie gratulieren mit Borbehalt Im Namen der Nachbarstaaten.

"Es kommt die geistliche Deputation, Rabbiner und Pastöre — Doch ach! da kommt der Hoffmann auch Mit seiner Censorschere!

"Die Schere klirrt in seiner Hand, Es rückt der wilde Geselle Dir auf den Leib — er schneibet ins Fleisch — Es war die beste Stelle."

# Kaput XXVII.

Was sich in jener Wundernacht Des Weitern zugetragen, Erzähl' ich euch ein andermal, In warmen Sommertagen.

Das alte Geschlecht ber Heuchelei Berschwindet, Gott sei Dank, hent, Es sinkt allmählich ins Grab, es stirbt An seiner Lügenkrantheit.

Es wächst heran ein nenes Geschsecht, Ganz ohne Schninke und Sünden, Mit freien Gedanken, mit freier Luft — Dem werbe ich Alles verkünden.

Schon knospet die Jugend, welche versteht Des Dichters Stolz und Güte, Und sich an seinem Herzen wärmt, Un seinem Sonnengemüthe.

Mein Herz ist liebend wie das Licht, Und rein und keufch wie das Feuer; Die edelsten Grazien haben gestimmt Die Saiten meiner Leier. Ce ift biefelbe Leier, die einft Mein Bater ließ ertonen, Der felige Gerr Aristophanes, Der Liebling ber Kamonen.

Cs ist die Leier, worauf er einst Den Paisteteros besungen, Der um die Basileia gesreit, Mit ihr sich emporgeschwungen.

Im letten Kapitel hab' ich versucht, Ein bischen nachzuahmen Den Schluß der "Vögel", die find gewiß Das Beste von Baters Dramen.

Die "Frösche" sind auch vortrefflich. Man giebt In bentscher übersetzung Sie jetzt auf der Bühne von Berlin, Zu königlicher Ergetzung.

Der König liebt das Stüd. Das zengt Bon gutem antiken Geschmade; Den Alten amufierte weit mehr Modernes Froschgequade.

Der König liebt bas Stück. Zedoch Wär' noch der Antor am Leben, Ich riethe ihm nicht fich in Person Nach Preußen zu begeben.

Dem wirklichen Ariftophanes, Dem ginge es schlecht, dem Armen; Wir würden ihn bald begleitet sehn Mit Chören von Gendarmen. Seine's Werk. Bb. XVII. Der Pöbel befäm' die Erlaubnis batd, Zu schimpfen statt zu wedeln; Die Polizei erhielte Besehl, Zu sahnden auf den Edeln.

D König! Ich meine es gut mit dir, Und will einen Rath dir geben: Die todten Dichter, verehre sie nur, Doch schone, die da leben.

Beleid'ge lebendige Dichter nicht, Sie haben Flammen und Waffen, Die furchtbarer find als Jovis Vlitz, Den ja der Poet erschaffen.

Beleid'ge die Göner, die alten und nen'n, Des ganzen Olymp's Gelichter, Und den höchsten Jehova obendrein — Beleid'ge nur nicht den Dichter!

Die Götter bestrasen freilich sehr hart Des Menschen Missethaten, Das Höllenseuer ist ziemlich heiß, Dort nunß man schmoren und braten —

.

Doch heilige giebt es, die aus der Gluth Losbeten den Sünder; durch Spenden An Kirchen und Seelenmeffen wird Erworben ein hohes Verwenden.

Und am Ende der Tage kommt Chriftus herab Und bricht die Pforten der Hölle; Und halt er auch ein strenges Gericht, Entschlüpfen wird mancher Geselle. Doch giebt es Höllen, aus beren haft Unmöglich jede Befreiung; hier hilft fein Beten, ohumächtig ist hier Des Welterlösers Verzeihung.

Rennst du die hölle des Dante nicht, Die schrecklichen Terzetten? Wen da der Dichter hineingesperrt, Den kann kein Gott mehr retten —

Kein Gott, tein Seiland erföst ihn je Aus diesen singenden Flammen! Nimm dich in Acht, daß wir dich nicht Bu solcher Hölle verdammen!



# Zeitgebichte.

(1839—1846).



#### Dottrin.

Schlage die Trommel und fürchte dich nicht, Und füsse die Marketenberin, Das ist die ganze Wissenschaft, Das ist der Bücher tiefster Sinn.

Trommle die Leute aus dem Schlaf, Trommle Reveille mit Zugendfraft, Marschiere trommelnd immer voran, Das ist die ganze Wissenschaft.

Das ist die Hegel'sche Philosophie, Das ist der Bücher tiesster Sinn, Ich hab' sie begriffen, weil ich gescheit, Und weil ich ein guter Tambour bin.

2.

## Aldam der Erfte.

Du schicktest mit dem Flammenschwert Den himmlischen Gendarmen, Und jagtest mich aus dem Paradies, Gang ohne Recht und Erbarmens Ich ziehe fort mit meiner Frau Nach andren Erbenländern; Doch daß ich genossen des Wissens Frucht, Das kannst bu nicht mehr ändern.

Du kannst nicht ändern, daß ich weiß, Wie sehr du klein und nichtig, Und machst du dich auch noch so sehr Durch Tod und Donnern wichtig.

O Gott! wie erbärmlich ist doch dies Konfilium abeundi! Das nenne ich einen Magnifilus Der Welt, ein Lumen Mundi!

Vermiffen werbe ich nimmermehr Die paradiefischen Räume; Das war kein wahres Paradies — Es gab dort verbotene Bänme.

Ich will mein volles Freiheitsrecht? Find' ich die g'ringste Beschräntnis, Berwandelt sich mir das Paradies In hölle und Gesängnis.

3.

Warnung.

Solche Bücher läfft bu bruden! Theurer Freund, du bist verloren! Willst du Geld und Ehre haben, Musst du dich gehörig ducken. Nimmer hatt' ich bir gerathen, So zu sprechen vor dem Bolfe, So zu sprechen von den Pfaffen Und von hohen Potentaten!

Theurer Freund, bu bist verloren! Fürsten haben lange Arme, Pfaffen haben lange Zungen, Und das Boll hat lange Ohren!

4.

An einen ehemaligen Goetheaner. (1832.)

Saft du wirklich dich erhoben Ans bem mußig kalten Dunftfreis, Womit einst der kluge Runftgreis Dich von Weimar aus umwoben?

Enügt dir nicht mehr die Befanntschaft Seiner Alarchen, seiner Gretchen? Flichst du Serlo's teusche Dtabchen Und Ortiliens Bahlverwandrichaft?

Nur Germanien willst du dienen, Und mit Mignon ist's vorbei hent, Und du strebst nach größrer Freiheit Ms du fandest bei Philinen?

Für bes Bolfes Oberhoheit Lüneburgerthümlich fampfit bu, Und mit fühnen Worten bampfft bu Der Despoten Bundesroheit! In der Fern' hör' ich mit Freude, Wie man voll von deinem Lob ist, Und wie du der Mirabean bist Bon der Lüneburger Heide!

õ

#### Cebeimnis.

Wir seufzen nicht, das Aug' ist trocken, Wir lächeln oft, wir lachen gar! In keinem Blick, in keiner Miene Wird das Geheimnis offenbar.

Mit seinen stummen Quasen liegt es In unsrer Seele blut'gem Grund; Wird es auch laut im wissen Herzen, Krampisast verschlossen bleibt der Mund.

Frag du den Sängling in der Wiege, Frag du die Todten in dem Grab, Bielleicht daß Diese dir entdecken, Was ich dir stets verschwiegen hab'.

6.

Bei bes Rachtwächters Unfnuft gu Paris.

"Nachtwächter mit langen Fortschrittsbeinen, Du fommft so verstört einher gerannt! Wie geht es baheim den lieben Meinen, Ift schon befreit das Baterland?" Bortrefflich geht es, der siille Segen, Er wuchert im sittlich gehüteren Hans, Und ruhig und sicher, auf friedlichen Wegen, Entwickelt sich Deutschland von innen beraus.

Nicht oberstächtich wie Frankreich blithe es, Wo Freiheit das äußere Leben bewegt; Nur in der Tiefe des Gemüthes Ein beuticher Mann die Freiheit trägt.

Der Dom zu Köllen wird vollendet, Den Hohenzollern verdanken wir Das; Habsburg hat auch bazu gespendet, Ein Wittelsbach schickt Fensterglas.

Die Konstitution, die Freiheitsgesetze, Sie find uns versprochen, wir baben das Wort, Und Königsworte, Das sind Schätze, Wie tief im Rhein der Niblungshort.

Der freie Mhein, der Brutus der Flüsse, Er wird uns nimmermehr geraubt! Die Folländer binden ihm die Füße, Die Schwyzer halten fest sein Haupt.

Auch eine Flotte will Gott und bescheren, Die patriotische überkraft Wird lusig rudern auf dentschen Galeren; Die Festungsstrase wird abgeschafft.

Es blitht der Lenz, es platen die Schoten, Wir athmen frei in der freien Natur! Und wird uns der ganze Verlag verboten, So schwindet am Ende von selbst die Confur.

## Der Tambourmajor.

Das ift ber alte Tambourmajor, Wie ist er jetzt herunter! Bur Kaiserzeit stand er im Flor, Da war er glücklich und munter.

Er balancierte ben großen Stod Mit lachendem Gefichte; Die filbernen Treffen anf feinem Rod, Die glänzten im Sonnenlichte.

Wenn er im Trommelwirbelichall Einzog in Städten und Städtchen, Da schlug das Herz im Wiederhall Den Weibern und den Mädchen.

Er tam und sah und fiegte leicht, Wohl über alle Schönen; Sein schwarzer Schuurrbart wurde fencht Von beutschen Franenthränen.

Wir musiten es bulben! In jedem Land, Wo die fremden Eroberer famen, Der Raiser die Herren überwand, Der Tambourmajor die Damen.

Wir haben lange getragen bas Leib, Gebulbig wie beutsche Sichen, Bis endlich bie hohe Obrigfeit Uns gab bas Befreiungszeichen. Wie in ber Kampsbahn ber Auerochs, Erhuben wir unfere Hörner, Entfedigten uns bes frantischen Bochs Und saugen bie Lieber von Körner.

Entichtiche Berfe! fie klangen ins Ohr Gar schauberhaft ben Thrannen! Der Kaiser und ber Tambourmajor, Sie flohen erschrocken von bannen.

Sie ernteten Beide ben Sündensohn Und nahmen ein schlechtes Ende. Es fiel der Kaiser Napoleon Den Britten in die Hände.

Wohl auf ber Insel Sankt-Heleno Sie marterten ihn gar schändlich; Um Magenkrebse ftarb er ba . Nach langen Leiden endlich.

Der Tambourmajor, er ward entsett Gleichfalls von seiner Stelle. Um nicht zu verhungern, dient er jetzt Als Hausknecht in unserm Hotelle.

Er heizt ben Ofen, er fegt ben Topf, Muß Holz und Wasser schleppen; Witt seinem wacelnd greisen Kopf Kencht er herauf die Treppen.

Wenn mich ber Fritz besucht, so tann Er nicht ben Spaß sich versagen, Den brollig schlotternd langen Mann Bu nergeln und zu plagen. Lafs ab mit Spöttelein, o Frit! Es ziemt Germania's Söhnen Wohl nimmermehr, mit schlechtem With Gefallene Größe zu höhnen.

Du solltest mit Pietät, mich bäncht, Behandeln solche Leute; Der Alte ist dein Vater vielleicht Bon mütterlicher Seite.

8.

#### Entartung.

Hat die Natur sich auch verschlechtert, lind nimmt sie Menschensehler an? Mich dünkt, die Pflanzen und die Thiere, Sie lügen jeht wie Zedermann.

Id gland' nicht an der Lifje Kenfchheit, Es buhlt mit ihr der bunte Ged, Der Schmetterling; der füfft und flattert Um End' mit ihrer Unschuld weg.

Bon ber Bescheichenheit ber Beilchen Halt' ich nicht viel. Die kleine Blum', Mit ben koketten Duften lockt fie, Und heimlich burftet sie nach Ruhm.

Ich zweisse auch, ob fie empfindet, Die Nachtigall, Das, was fie fingt; Sie übertreibt und schluchzt und trillert Nur aus Noutine, wie mich bunkt. Die Wahrheit schwinder von der Erde, And mit der Tren' ist es vorbei. Die Hunde wedeln noch und siinken Wie sonst, doch sind sie nicht mehr tren.

9.

#### Scinrid.

Auf dem Schlosbof zu Canosia Steht der deutsche Kaifer Heinrich, Barfuß und im Büserhemde, Und die Nacht ist kalt und regnigt.

Droben aus bem Fenfter lugen Zwo Gestalten, und ber Mondschein Überstimmert Gregor's Kahlfopf Und die Brüfte ber Mathilbis.

Heinrich mit den blassen Lippen Murmelt fromme Paternoster; Doch im tiesen Kaiserherzen Heimlich snirscht er, heimtich spricht er:

"Fern in meinen deutschen Landen Seben sich die ftarken Berge, Und im stillen Bergesschachte Wächst das Eisen für die Streitart.

"Fern in meinen beutschen Landen Seben sich die Sichenwälber, Und im Stamm ber höchsten Siche Wächst der Holzstiel für die Streitart. "Du, mein siebes, treues Tentschland, Du wirst auch ben Mann gebären, Der die Schlange meiner Qualen Nieberschmettert mit ber Streitagt."

10.

#### Lebensfahrt.

Ein Lachen und Singen! Es bligen und ganteln Die Sonnenlichter. Die Wellen ichanteln Den lustigen Rahn, Ich saß barin Mit lieben Freunden und leichtem Sinn,

Der Rahn zerbrach in eitel Trimmer, Die Freunde waren schlechte Schwimmer, Sie gingen unter, im Vatersand; Mich warf der Smrm an den Seinestrand.

Ich hab' ein neues Schiff bestiegen, Mit neuen Genoffen; es wogen und wiegen Die fremden Fluthen mich hin und her — Wie fern die Heimat! mein herz wie schwer!

Und Das ist wieder ein Singen und Lachen --Es pfeift der Wind, die Ptanken frachen --Am himmel erlischt der letzte Stern --Wie schwer mein Herz! die Peimar wie sern!

## Das neue ifraelitifde Soipital gu Samburg.

Ein Hospital für arme, franke Juden, Bur Menschentinder, welche dreifach elend, Behaftet mit den bijen drei Gebresten, Mit Armuth, Körperschmerz und Judenthume.

Das schlimmste von den dreien ift das letzte, Das tausendjährige Familienübel, Die aus dem Nilthal mitgeschleppte Plage, Der altögyptiich ungesunde Glauben.

Unheitbar tiefes Leib! Dagegen helfen Richt Dampfbad, Donche, nicht die Apparate Der Chirurgie, noch all' die Arzeneien, Die diefes Dans den fiechen Gasten bietet.

Wird einst die Zeit, die ero'ge Göttin, itteen Das duntle Weh, das fich vererbt vom Bater Gernnter auf den Sohn, — wird eine ber Cutel Gentfen und vernünftig fein und glitchich?

Ich weiß es nicht! Doch mittlerweise wollen Wir preisen jenes Herz, das flug und lieberich Zu findern suchte, was der Lindrung jähig, Beittichen Balfam rrunjefnd in die Wunden.

Der theure Manul Er baute hier ein Obdach Kür Leiden, welche heilbar durch die Künste Des Arztes (oder auch des Todes!), iorgte Kür Polster, Labetrank, Wartung und Psiege — Seine's Werte. Bb. XVII. Sin Mann der That, that er, was eben thunlich; Für gute Werfe gab er hin den Taglohn Am Abend seines Lebens, menschenfrenndrich Durch Wohlthun sich erholend von der Arbeit.

Er gab mit reicher Hand — body reichre Spende Entrollte mandymal seinem Ang', die Thräne, Die kostbar schöne Thräne, die er weinte Ob der unheitbar großen Brüdertrantheit.

12.

## An Georg Herwegh.

Herwegh, du eiserne Lerche, Mit klirrendem Zubel steigst du empor Zum heiligen Sonnenlichte! Ward wirklich der Winter zu nichte? Steht wirklich Deutschland im Frühlingsflor?

Herwegh, du eiserne Lerche, Weil du so himmelhoch dich schwungst, Sast du' die Erde aus dem Gesichte Berloren — Nur in beinem Gedichte Lebt jener Lenz, den du besingst.

#### Un Denjelben.

Bei feiner Ausweisung aus Breugen.

Mein Deutschland trant sich einen Bopf, Und du, du glaubtest den Toasten! Du glaubtest jedem Pfeisenkopf Und seinen ichwarz-roth-goldnen Snaften.

Doch als ber holde Raujch entwich, Mein theurer Freund, bu warft betroffen — Das Bolt wie tatenjämmerlich, Das eben noch so schön besoffen!

Cin schimpsender Bedientenichwarm, Und faule Üpfel statt der Kränze — An jeder Seite ein Gendarm, Erreichtest endlich du die Grenze.

Dort bleibst du siehn. Wehnuth ergreift Dich bei bem Anblick jener Pfähle, Die wie das Zebra find gestreift, Und Seufzer dringen aus der Seele:

"Aranjuez, in beinem Sand, Wie schnell die schönen Tage schwanden, Wo ich vor König Philipp stand Und seinen uchermärtischen Granden!

"Er hat mir Beifall zugenickt, 2016 ich gespiett ben Marquis Posa; In Bersen hab' ich ihn entzückt, Doch ihm gesiel nicht meine Prosa."

## Die Tenbeng.

Dentscher Sänger! sing und preise Dentsche Freiheit, bas bein Lieb Unirer Seelen sich bemeistre Und zu Thaten und begeistre, In Marseillerhunnenweise.

Girre nicht mehr wie ein Werther, Welcher nur für Lotten glüht — Was die Glocke hat geschlagen, Sollst du beinem Volke sagen, Nebe Dolche, rede Schwerter!

Sei nicht mehr die weiche Flöte, Das idhalische Gemüth — Sei des Baterlands Posaune, Sei Kanone, sei Karthaune, Blase, schmettre, donnre, tödte!

Blase, schmettre, donnre täglich, Bis der lette Dränger slicht — Singe nur in dieser Richtung, Aber halte beine Dichtung Nur so allgemein als möglich.

#### Das Rinb.

Den Frommen schenkt's ber Herr im Traum, Beiß nicht, wie bir geschah! Du friegst ein Kind und merkst es kanm, Jungfran Germania.

Es windet fich ein Bübelein Bon deiner Nabelschnur, Es wird ein hübscher Schütze sein, Als wie der Gott Annr.

Trifft einst in höchster Luft den Aar, Und slög' er noch so stolz, Den doppelköpfigen sogar Erreicht sein guter Bolz.

Doch nicht wie jener blinde Seib', Nicht wie der Liebesgott, Soll er fich ohne Hof' und Kleid Zeigen als Sauskülott.

Bei uns zu Land die Witterung, Moral und Polizei Gebieten streng, daß Alt und Jung Leiblich bekleidet sei.

#### Berbeigung.

Nicht mehr barfuß sollst bu traben, Deutsche Freiheit, burch bie Sümpse, Endlich fommst bu auf die Strümpse, Und auch Stiefel sollst bu haben!

Auf bem Haupte sollst bu tragen Eine warme Budelmuige, Daß sie bir bie Ohren schütze In ben kalten Wintertagen.

Du bekönnuft sogar zu essen — Sine große Zukunft naht dir! — Lass dich nur vom welschen Satyr Nicht verloden zu Excessen!

Werbe nur nicht breift und breifter! Sety nicht ben Respekt bei Seiten Bor ben hohen Obrigkeiten Und bem herren Bürgermeister!

17.

## Der Wedfelbalg.

Ein Kind mit großem Kürbistopf, Hellbiondem Schunrrbart, greisem Zopf, Mit spinnig langen, doch ftarken Ürunchen, Mit Riesenmagen, doch furzen Gedärmchen, Ein Wechselbalg, ben ein Korporal, Unstatt bes Sänglings, ben er staht, heimlich gelegt in unfre Biege, — Die Misgeburt, die mit ber Lüge, Mit iemem geliebten Wintipiel vielleicht, Der alte Sobomiter gezengt, — Richt branch' ich bas Ungerhüm zu nennen, — Ihr sollt es ersäusen ober verbrennen!

#### 18.

# Der Kaifer bon China.

Mein Bater war ein trochner Taps, Ein nüchterner Dudmäuser; Ich aber trinke meinen Schnaps Und bin ein großer Kaijer.

Das ist ein Zaubertrant! 3ch hab's Entbedt in meinem Gemüthe: Sobald ich getrunten meinen Schnaps, Steht China ganz in Blüthe.

Das Reich ber Mitte verwandelt sich bann In einen Blumenanger, Ich selber werbe fast ein Mann, Und meine Frau wird schwanger. Muliberall ift Überflufs Und es gefunden die Kranken; Mein Hofweltweiser Konfusius Bekömmt die klarsten Gebanken.

Der Pumpernickel bes Solbats Wird Mandelkuchen — D Freude! Und alle Lumpen meines Staats Spazieren in Sammt und Seide.

Die Manbarinenritterschaft, Die invaliden Köpfe, Gewinnen wieder Zugendkraft Und schütteln ihre Zöpfe.

Die große Pagobe, Symbol und Hort Des Glaubens, ift fertig geworben; Die letzten Juben taufen fich bort Und kriegen ben Drachen-Orben.

Es schwindet der Geist der Revolution Und es rusen die edelsten Mantschu: "Wir wollen feine Konstitution, Wir wollen den Stock, den Kantschul"

Wohl haben die Schiller Aestulap's Das Trinken mir widerrathen, Ich aber trinke meinen Schnaps Zum Besten meiner Staaten. Und noch einen Schnaps, und noch einen Schnaps. Das ichmedt wie lauter Manna! Mein Belt ift glücklich, hat's auch ben Raps, Und jubelt: Hosianna!

Der nene Allegander.

I.

Es ift ein König in Thule, Der trinkt Champagner, ce gebt ihm Nichts brüber: Und wenn er seinen Champagner crinkt, Dann gehen die Augen ihm über.

Die Ritter sitzen um ihn her, Die ganze bistorische Schule; Ihm aber wird die Zunge schwer, Es laut ber König von Thule:

"Als Alexander, der Griechenheld, Mit feinem Heinen haufen Erobert hatte die gange Welt, Da gab er fich ans Saufen.

"Shu hatten so durstig gemacht der Krieg Und die Schlachten, die er geschlagen; Er soff sich zu Tode nach dem Sieg, Er konnte nicht Biel vertragen.

"Ich aber bin ein flärkerer Mann Und habe mich klüger besonnen: Wie Zener endete, fang ich au, Ich hab' mit dem Trinken begonnen.

"Im Rausche wird ber helbenzug Mir später weit besser gelingen; Dann werbe ich, taumelnd von Krug zu Krug, Die ganze Welt bezwingen." II.

Da fitt er und schwatzt mit sallender Zung', Der neue Alexander; Den Plan der Welteroberung, Den setzt er auseinander:

"Lothringen und Etiaß, Das weiß ich fängst, Die fallen und zu von felber; Der Stute folgt am End' ber Hengst, Es folgen ber Ruh bie Rälber.

"Mich sodt die Champagne, das beffre Land, Wo jene Reben fprießen, Die lieblich ersenchten unsern Berstand Und uns das Leben versüßen.

"Sier soll fich erproben mein Kriegesmuth, Sier soll der Feldzug beginnen; Es inaffen die Propfen, das weiße Blut Wird aus den Flaschen rinnen.

"Hier wird mein junges Selbenthum Bis zu ben Sternen mouffieren, Ich aber verfolge meinen Ruhun, Ich will auf Paris marschieren.

"Dort vor der Barrière mach' ich halt, Denn vor den Barrière-Pforten, Da wird kein Octroi bezahlt Für Wein von allen Sorten."

III.

"Mein Lehrer, mein Aristoteles, Der war zuerst ein Pfäffchen Bon der französischen Kolonie, Und trug ein weißes Beffchen.

"Er hat nachher, als Philosoph, Bermittelt die Extreme, Und leider Gottes hat er mich Erzogen nach seinem Shsteme.

"Ich ward ein Zwitter, ein Mittelbing, Das weder Fleisch noch Fisch ist, Das von ben Extremen unserer Zeit Ein närrisches Gemisch ist.

"Ich bin nicht schlecht, ich bin nicht gut, Micht bumm und nicht gescheute, Und wenn ich gestern vorwärts ging, So geh' ich rüdwärts heute;

"Ein aufgeklärter Obskurant, Und weder Hengst noch Stute, Ja, ich begeistre mich zugleich Wür Sophokes und die Rnute.

"Gerr Zesus ist meine Zuversicht, Doch auch ben Bacchus nehme Ich mir zum Tröster, vermittelnd stets Die beiden Götter-Extreme."

# Lobgefänge auf König Ludwig.

I

Das ist herr Ludwig von Baierland, Desgleichen giebt es Benig'; Das Bolf der Bavaren verehrt in ihm Den angestammelten König.

Er liebt die Aunst, und die schönsten Frank Die lässt er porträtieren; Er geht in diesem gemalten Serail Als Aunst-Eunuch spazieren.

Bei Regensburg läfft er erbaun Eine marmorne Schäbelstätte, Und er hat höchstelbst für jeden Ropf Berfertigt die Etikette.

"Walhallagenoffen," ein Meisterwerk, Worin er jedweden Mannes Berdienste, Charafter und Thaten gerühmt, Bon Teut bis Schinderhannes.

Rur Luther, ber Dickopf fehlt in Walhall, Und es seiert ihn nicht der Walhall-Wiich, In Naturaliensammlungen fehlt Dit unter den Fischen der Walfisch

Herr Ludwig ist ein großer Poet, Und singt er, so stürzt Apollo Bor ihm auf die Knie und bittet und sieht: "Halt ein! ich werde sonft toll, o!" Herr Ludwig ift ein nuthiger Belb, Wic Otto, das Kind, fein Sohnchen; Der kriegte ben Durchfall zu Athen, Und hat dort besudelt sein Thrönchen.

Stirbt einst herr Ludwig, so kanonisiert Zu Rom ihn ber heilige Bater — Die Glorie passt für ein solches Gesicht Wie Manschetten für unseren Kater!

Sobald auch die Affen und Känguruhs Zum Christenthum sich bekehren, Sie werden gewiß Sankt Ludewig Als Schutpatron verehren.

#### 11.

Herr Lubewig von Baierland Sprach seufzend zu sich selber: "Der Sommer weicht, der Winter naht, Das Land wird immer gelber.

"Der Schelling und ber Cornelius, Sie mögen von dannen wandern: Dem Ginen erlosch im Kopf die Vernunft. Die Phantasie dem Andern.

"Doch daß man aus meiner Krone ftahl Die beste Perle, daß man Mir meinen Turnkunftmeister geraubt, Das Menschenjuwel, den Maßmann — "Das hat mich gebeugt, Das hat mich gefnickt, Das hat mir die Seele zerschmettert: Mir sehlt jetzt der Mann, der in seiner Kunst Den höchsten Pfahl erklettert.

"Ich sehr die kurzen Beinchen nicht mehr, Nicht mehr die platte Nase; Er schlug wie ein Pudel frischermm-gröhlichesei Die Purzelbäume im Grase.

"Nur Altbeutsch verstand er, der Patriot, Nur Jasob-Grimmisch und Zennisch; Fremdwörter blieben ihm immer fremd, Griechisch zumal und Lateinisch.

"Er hat, ein vaterländisch Gemüth, Nur Eicheltaffe getrunten, Franzosen fraß er und Limburger Käs, Nach letzterm hat er gestunten.

"D, Schwager! gieb mir ben Maßmann zurnd! Denn unter ben Gesichtern Ift sein Gesicht, was ich seiber bin Ms Dichter unter ben Dichtern.

"D Schwager! behalt ben Cornelius, Auch Schelling, (baß bu ben Rückert Behalten kanuft, versteht fich von selbst) — Wenn nur ber Masmann zurücklehrt!

"D, Schwager! begnüge bich mit dem Ruhm, Daß du mich verdunkelt heute; Ich, der in Deutschland ber Erste war, Ich bin nur noch der Zweite" . . .

#### III.

Zu München in ber Schlostapen Steht eine fchöne Madonne; Sie trägt in den Armen ihr Jefulein, Der Welt und des Himmels Wonne.

Alls Lubewig von Baierland Das Heiligenbild erblicket, Da fniete er nieder andachtsvoll Und ftotterte felig verziicket:

"Maria, Simmelstönigin, Du Fürstin sonder Mängel! Aus Seil'gen besteht dein Hofgesind Und beine Diener sind Engel.

"Geslügelte Pagen warten bir auf, Sie flechten dir Blumen und Bänder Ins golbene Haar, sie tragen bir nach Die Schleppe beiner Gewänder.

"Maria, reiner Morgenstern, Du Lifje sonder Makel, Du hast so manches Wunder gethan, So manches fromme Mirakel —

"D, lafs aus beiner Gnaben Born Auch mir ein Tröpflein gleiten! Gieb mir ein Zeichen beiner Hulb, Der hochgebenebeiten!" — Die Mutter Gottes bewegt sich alebald, Sichtbar bewegt sich ihr Mündchen, Sie schüttelt ungeduldig das Haupt Und spricht zu ihrem Kindchen:

"Es ift ein Glücf, das ich auf bem Arm Dich trage und nicht mehr im Bauche, Ein Glücf, daß ich vor dem Verschn Mich nicht mehr zu fürchten brauche.

"Hätt' ich in meiner Schwangerschaft Erblickt ben häßlichen Thoren, Ich hätte gewiß einen Wechselbalg Statt eines Gottes geboren."

22.

# Rirdenrath Promethens.

Mitter Paulus, ebler Ranber, Mit gerunzelt buffren Stirnen Schann die Götter auf bich nieder, Dich bedroht bas höchste Zürnen.

Db bem Naube, ob dem Diebstahl, Den du im Olymp begangen — Fürchte des Prometheus Schickfal, Wenn dich Jovis Bafcher fangen!

Freisich, Jener stahl noch Schlimmres, Stahl das Licht, die Flammenkräfte, Um die Menschheit zu erseuchten — Du, du stahlest Schelling's Heste. Seine's Werte. Bb. XVII. Buft bas Gegentheil des Lichtes, Finfternis, die man betaftet, Die man greifen kann wie jene, Die Agypten einst belaftet.

23.

# Un ben Raditwächter.

(Bei fpaterer Belegenheit.)

Verschlechtert sich nicht bein Herz und bein Stil, So magst du treiben jedwebes Spiel; Mein Freund, ich werbe dich nie verkennen, Und sollt' ich dich auch herr hofrath nennen.

Sie machen jetzt ein großes Geschrei Bon wegen beiner Berhofratherei, Bom Seinestrand bis an ber Esbe Hört' ich seit Monden immer Dasselbe:

Die Fortschrittsbeine hätten sich In Rückschrittsbeine verwandelt — D, sprich, Reitest du wirklich auf schwäbischen Archsen? Ängelst du wirklich mit fürstlichen Kebsen?

Bielleicht bift du mude und sehnst dich nach Schlaf, Du hast die Nacht hindurch so brav Geblasen, jetzt hängst du das Horn an den Nagel: "Mag tuten, wer will, für den deutschen Jan Hagel!"

Du legst dich zu Bette und schließest zu Die Augen, box läfft man bich nicht in Ruh. Vor deinem Fenster spotten die Schreier: "Brutus, du jchläfst? Wach auf, Befreier!" Ach! fo ein Schreier weiß nicht, warum Der beste Nachtwächter wird endlich stumm, Es ahndet nicht so ein junger Maulheld, Warum ber Mensch am End' das Maul hall.

Du fragst nich, wie es uns hier ergeht? Dier ift es still, kein Windchen weht, Die Wettersahnen find sehr verlegen, Sie wissen nicht, wohin sich bewegen . . .

### 24.

# Bur Bernhigung.

Wir schlasen gang wie Brutus ichties, Doch Bener erwachte und bohrre tief In Cafar's Bruft bas falte Meiser! Die Römer waren Tyrannenfresser.

Wir find feine Nömer, wir rauchen Tabad. Ein jedes Bolf hat seinen Geschmad, Ein jedes Bolf hat seine Größe! In Schwaben tocht man die besten Aloge.

Wir sind Germanen, gemüthlich und brav, Wir schlasen gesunden Pflanzenschlaf, Und wenn wir erwachen, pflegt uns zu dürsten, Doch nicht nach dem Blute unserer Fürsten.

Wir find so treu wie Eichenholz, Auch Lindenholz, drauf sind wir ftolz! Im Land ber Eichen und der Linden Wird niemals sich ein Brutus finden.

.

Und wenn auch ein Brutus unter uns war', Den Cafar fand' er nimmermehr, Bergeblich würd' er ben Cafar suchen; Wir haben gute Pfefferkuchen.

Wir haben sechs und dreißig Geren, (Th nicht zu Lies!) und einen Stern Trägt jeder schützend auf seinem Herzen, Und er braucht nicht zu fürchten die Iden des Märzen.

Wir nennen fie Bäter, und Baterland Benennen wir basjenige Land, Das erbeigenthümtich gehört ben Fürsten; Wir lieben auch Sauerfrant mit Bürften.

Wenn unfer Bater fpazieren geht, Biehn wir ben hut mit Bietät; Deutschland, die fromme Kindersinbe, Ift feine römische Mörbergrube.

25.

### Berfehrte Welt.

Das ift ja bie verfehrte Welt, Wir geben auf ben Röpfen! Die Jäger werden butgendweis Erichoffen von ben Schnepfen.

Die Ralber braten jett ben Roch, Auf Menschen reiten die Gäule; Für Lehrfreiheit und Rechte des Lichts Kämpft die katholische Eule. Der Saring wird ein Sansfüsott, Die Bahrheit fagt uns Bettine, Und ein gestiefester Kater bringt Den Sopholies auf die Buhne.

Ein Affe läfft ein Pantheon Erbauen für bentiche helben. Der Masmann hat fich jüngst gefämmt, Wie beutsche Blätter melben.

Germanische Baren glauben nicht mehr, Und werben Atheisten; Bedoch die frangösischen Papagein, Die werben gute Christen.

Im udermart'ichen Monitenr Sat man's am tollften getrieben: Ein Tobter hat bem Lebenden bort Die ichnöbeste Grabidrift geschrieben

Lafft uns nicht schwimmen gegen ben Strom, Ihr Brüber! Es hilft uns Wenig! Lafft uns besteigen ben Templower Berg Und rufen: "Es lebe ber König!"

26.

Erleudtung.

Michel! fallen bir bie Schuppen Bon ben Angen? Mertst bu itt, Daß man bir bie besten Suppen Vor bem Munde wegsibigt? Als Ersatz ward dir versprochen Reinverklärte Himmelsfrend' Droben, wo die Engel kochen Ohne Fleisch die Seligkeit!

Michell wird bein Glaube schwächer Ober stärker bein App'tit? Du ergreifst ben Lebensbecher Und du singst ein Helbensied!

Michell fürchte Nichts und labe Schon hienieben beinen Wanft, Später liegen wir im Grabe, Wo bu ftill verdauen taunft.

27.

## Dentidland.

Deutschland ist noch kleines Kind, Doch die Sonne ist seine Amme, Sie sängt es nicht mit stiller Milch, Sie sängt es mit wilder Flamme.

Bei solder Nahrung wächst man schnett Und kocht bas Blut in den Abern. Ihr Nachbarskinder, hütet euch Mit dem jungen Burschen zu hadern!

Er ist ein täppisches Riefelein, Reißt aus bem Boben bie Eiche, Und schlägt euch bamit den Rücken wund Und die Köpfe windelweiche. Dem Siegfried gleicht er, bem eblen Fant, Bon bem wir fingen und fagen; Der hat, nachdem er geschmiedet sein Schwert, Den Umboß entzwei geschlagen!

Ja, du wirst einst wie Siegiried sein, Und tödten den hößtichen Drachen, heisal wie freudig vom himmel herab Wird beine Frau Amme lachen!

Du wirst ihn töbten, und seinen Hort, Die Reichstleinobien, besitzen. heisa! wie wird auf beinem Haupt Die goldne Krone bligen!

28.

## Wartet unr!

Weil ich so ganz vorzüglich blitze, Glaubt ihr, daß ich nicht donnern könnt'! Thr irrt euch sehr, denn ich besitze Gleichsalls für's Donnern ein Talent.

Es wird fich grausenhaft bewähren, Benn einst erscheint der rechte Tag; Dann sollt ihr meine Stimme hören, Das Donnerwort, ben Wetterschlag.

Gar manche Ciche wird zersplittern An jenem Tag ber wilbe Sturm, Gar mancher Pallast wird erzittern Und fturzen mancher Kirchenthurm! 29.

# Madingebaufen.

Denk' ich an Deutschland in der Nacht, Dann bin ich um den Schlaf gebracht, Ich kann nicht mehr die Augen schließen, Und meine heißen Thränen sließen.

Die Jahre kommen und vergehn! Seit ich die Mutter nicht gesehn, Zwölf Jahre find schon hingegangen; Es wächst mein Sehnen und Verlangen.

Mein Sehnen und Verlangen wächst. Die alte Frau hat mich behert. Ich benke immer an die alte, Die alte Frau, die Gott erhalte!

Die alte Frau hat mich so lieb, Und in den Briefen, die sie schrieb, Seh' ich, wie ihre Hand gezittert, Wie tief das Mutterherz erschüttert.

Die Mutter liegt mir ftets im Sinn. 3wölf lange Sahre floffen hin, 3wölf lange Bahre find verfloffen, Seit ich fie nicht ans herz gefchloffen.

Deutschland hat ewigen Bestand, Es ist ein kerngesundes Land; Mit seinen Sichen, seinen Linden Werd' ich es immer wieder finden. Rad Deutschland lechzi' ich nicht so fehr, Wenn nicht die Mutter borten mar'; Das Baterland wird nie verderben, Jedoch die alte Fran fann sterben.

Seit ich das Land verlassen hab', So Biele sanken dort ins Grab, Die ich geliebt — wenn ich sie zähle, So will verbluten meine Seele.

itnd zählen nufs ich — Mit der Zahl Schwillt immer höher meine Qual; Mir ift, als wälzten sich die Leichen Auf meine Bruft — Gottlob! fie weichen!

Gottlob! burch meine Fenster bricht Französisch heitres Tageslicht; Es kommt mein Beib, schön wie ber Morgen, Und lächelt fort die deutschen Sorgen.

30.

## Die Beber.

Im buftern Auge teine Thrane, Gie fitzen am Webstuhl und fletichen bie Bahne: "Deutschland, wir weben bein Leichentuch, Wir weben hinein ben breifachen Fluch — Wir weben, wir weben! "Ein Fluch dem Götzen, zu dem wir gebeten In Wintersfälte und Hungersnöthen; Wir haben vergebens gehofft und geharrt, Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt — Wir weben, wir weben!

"Ein Fluch bem König, bem König ber Reichen, Den unfer Elend nicht konnte erweichen, Der ben letzten Groschen von uns erpresst, Und uns wie Hunde erschießen lässt — Wir weben, wir weben!

"Ein Fluch dem falschen Vaterlande, Wo nur gedeihen Schmach und Schante, Wo jede Blume früh geknickt, Wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt — Wir weben, wir weben!

"Das Schiffden sliegt, der Webstuhl kracht, Wir weben emsig Tag und Nacht — Altbeutschland, wir weben dem Leichentuch, Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben, wir weben!"

31.

## Unfere Marine.

Nautifches Webicht.

Wir traumten von einer Flotte jüngst, Und segesten schon vergnüglich, hinaus aufs balfenlose Meer, Der Wind war gang vorzüglich. Wir hatten unsern Fregatten schon Die stolzesten Namen gegeben; Brut hieß die eine, die andre hieß Hoffmann von Fallersleben.

Da schwamm ber Kutter Freiligrath, Darauf als Buppe die Büste Des Mohrenkönigs, die wie ein Mond (Versteht sich, ein schwarzer!) grüfte.

Da famen geschwommen ein Gustav Schwab, Ein Pfizer, ein Kölle, ein Mayer; Auf jedem stand ein Schwabengesicht Mit einer hölzernen Leier.

Da schwamm die Birch-Pfeisser, eine Brigg, Sie trug am Fochnast das Wappen Der beutschen Abmiralität Auf schwarz-roth-goldnem Lappen.

Wir fletterten fed an Bugipriet und Naan Und trugen uns wie Matrofen, Die Jade furz, der hut betheert, Und weite Schifferhofen.

Gar Mandjer, ber früher nur Thee genoß Mis wohlerzogener Chmann, Der soff jetzt Rum und kante Taback, Und fluchte wie ein Seemann.

Seefrant ift Mancher geworden fogar, Und auf bem Fallersleben, Dem alten Brander, hat Mancher sich Gemüthlich übergeben. Wir träumten so schön, wir hatten fast Schon eine Seefchlacht gewonnen — Doch als die Morgensonne tam, Ist Traum und Flotte zerronnen.

Wir lagen noch immer im heimischen Bett Mit ausgestreckten Knochen. Wir rieben uns aus den Augen den Schlaf, Und haben gähnend gesprochen:

"Die Welt ist rund. Was nütt es am End' Bu schauteln auf müßiger Welle! Der Weltumsegler kommt zusetzt Burud auf bieselbe Stelle."

# Anhang

nachgelassener Gedicite.



Barianten und Fragmente jum "Afta Eroll".

1.

Traum der Sommernacht, phantaftisch Zwecklos ist mein Lied, ja zwecklos Wie das Leben, wie die Liebe. Keinem Zeitbedürsnis dient es.

Sucht darin nicht die Vertretung Hoher Vatersandsintressen; Diese wollen wir befördern, Aber nur in guter Prosa.

Ja, in guter Prosa wollen Bir das Josh der Anechtschaft brechen — Doch in Versen, doch im Liede Blüht uns längst die höchste Freiheit.

Hier im Neich der Poesse, Hier bedarf es keiner Kämpfe, Lasst uns hier den Thyrsus schwingen Und das Haupt mit Rosen kränzen!

2.

Sternenfunkelnd liegt die Nacht Auf den Bergen, wie ein Mantel Bon pechschwarzem Hermelin, Der gespickt mit goldnen Schwänzchen.

Es versieht sich, daß der Kürschner Toll war, der den Hermelin Pechichwarz färbte und mit goldnen Statt mit schwarzen Schwänzchen spickte —

Häng bich, Freiligrath, daß bu Nicht ergrübelt hast bas Gleichnis Bon dem schwarzen Hermelin, Der gespiett mit goldnen Schwänzchen.

5.

In dem großen Biehstall Gottes, Den wir Erde nennen, findet Tegliches Geschöpf die Krippe Und darin sein gutes Futter!

#### Abschied von Paris.

(Ilrfprungliches Gingangefapitel bes Wintermarchens "Deutschland.")

Abe, Paris, du theure Stadt, Wir müssen heute scheiden; Ich lasse dich im Übersluß Bon Wonne und von Freuden.

Das deutsche Herz in meiner Bruft Ist plöglich frank geworden, Der einzige Arzt, der es heilen kann, Der wohnt daheim im Norden.

Er wird es heisen in kurzer Frist, Man rühmt seine großen Kuren; Doch ich gestehe, mich schaudert schon Bor seinen derben Mixturen.

Abe, du heitres Franzosenvolt, Ihr meine lustigen Brüder, Gar närrische Sehnsucht treibt mich sort, Doch komm' ich in Kurzem wieder.

Denkt euch, mit Schmerzen sehne ich mich Nach Torfgeruch, nach den lieben Heibschnucken der Lüneburger Heib', Nach Sauerkraut und Rüben. Ich sehne mich nach Tabatsqualm, Hofräthen und Nachtwächtern, Nach Plattbeutsch, Schwarzbrot, Grobheit sogar, Nach blonden Predigerstöchtern.

Auch nach der Mutter sehne ich mich, Ich will es offen gestehen, Seit dreizehn Jahren hab' ich nicht Die alte Frau gesehen.

Abe, mein Weib, mein schönes Weib, Du kannst meine Dual nicht fassen, Ich brücke bich so fest an mein Herz. Und muß bich boch verlassen.

Die lechzende Qual, sie treibt mich fort Bon meinem süßesten Glücke — Muß wieder athmen deutsche Luft, Damit ich nicht ersticke.

Die Qual, die Angft, der Ungestüm, Das steigert sich bis zum Krampse. Es zittert mein Fuß vor Ungeduld, Daß er deutschen Boden stampse.

Bor Ende des Jahres bin ich zurück Aus Deutschland, und ich deute Auch ganz genesen, ich kaufe dir dann Die schönsten Neugahrsgeschenke.

# Bu den "Beitgedichten."

1.

## Shmnus.

Ich bin bas Schwert, ich bin die Flamme.

Ich habe euch erleuchtet in ber Dunkelheit, und als bie Schlacht begann, focht ich voran, in ber ersten Reihe.

Nund um mich her liegen die Leichen meiner Freunde, aber wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt, aber rund umsher liegen die Leichen meiner Freunde. In die jauchzenden Triumphgesänge tönen die Choräle der Todtenseier. Wir haben aber weder Zeit zur Freude noch zur Trauer. Aufs Neue erklingen die Trommeten, es gilt neuen Kamps —

Ich bin bas Schwert, ich bin bie Flamme.

2.

# Un einen politischen Dichter.

Du singst, wie einst Tyrtäus sang, Bon helbenmuth befeelet, Doch hast bu schlecht bein Publitum Und beine Zeit gewählet.

Beifällig horden sie dir zwar, Und loben, schier begeistert: Wie edel dein Gedankenflug, Wie du die Form bemeistert. Sie pflegen auch beim Glase Bein Ein Bivat dir zu bringen, Und manchen Schlachtgesang von dir Lautbrüllend nachzufingen.

Der Anecht singt gern ein Freiheitslied Des Abends in der Schenke: Das fördert die Berdanungskraft, Und würzet die Getränke.

3.

## Stoffenfzer.

Unbequemer neuer Glauben! Benn sie uns den Herrgott rauben, Hat das Fluchen auch ein End' — Himmel-Herrgott-Sakrament!

Wir entbehren leicht das Beten, Doch das Fluchen ist vonnöthen, Wenn man gegen Feinde rennt — Himmel-Herrgott-Sakrament!

Nicht zum Lieben, nein, zum haffen, Sollt ihr uns den herrgott laffen, Weil man sonst nicht fluchen könnt' himmel-herrgott-Sakrament! 4.

### Canoffa.

Die Gule studirte Pandetten, Kanonisches Recht und die Glossa, Und als sie kam nach Welschland, Sie frug: "Wo liegt Canossa? '

Die alten, matten Raben Sie ließen die Flügel hangen, Sie sprachen: "Das alte Canossa Hit längstens untergegangen.

"Wir möchten ein neues bauen, Doch fehlt dazu das Beste: Die Marmorblöcke, die Quadern, Und die gekrönten Gäste."

5.

# Bur Motiz.

Die Philister, die Beschränkten, Diese geistig Eingeengten, Darf man nie und nimmer neden. Aber weite, kluge Herzen Wissen stets in unfren Scherzen Lieb' und Freundschaft zu entdeden.

6.

#### Teftament.

Ich mache jett mein Testament, Es geht nun bald mit mir zu End'. Nur wundre ich mich, daß nicht schon längstens Mein Herz gebrochen vor Gram und Angsten.

Du aller Frauen Hulb und Zier, Luise! ich vermache dir Zwölf alte Hemden und hundert Flöhe, Und dreimalhunderttausend Flüche.

Dem guten Freund, der mit gutem Rath Mir immer rieth und nie was that, Jest, als Bermächtnis, rath' ich ihm felber: Nimm eine Ruh und zeuge Kälber.

Wem geb' ich meine Religion, Den Gauben an Bater, Geift und Sohn? Der Kaiser von China, der Rabbi von Posen, Sie sollen Beide darum losen.

Den deutschen Freiheits= und Gleichheitstraum, Die Seisenblasen vom besten Schaum, Bermach' ich dem Censor der Stadt Arähwinkel; Nahrhaster freilich ist Pumpernickel.

Die Thaten, die ich noch nicht gethan, Den ganzen Baterlandsrettungsplan, Nebst einen Recept gegen Kagenjammer, Bermach' ich den Helben der badischen Kammer. Und eine Schlasmith' weiß wie Kreid', Bermach' ich bem Better, der zur Zeit Für die Seidschnuckenrechte so fühn geredet; Jest schweigt er wie ein echter Römer.

Und ich vermache bem Sittenwart Und Glaubensvogt zu Stuttegard Ein Paar Pistolen (doch nicht geladen), Kann seiner Frau bamit Furcht einjagen.

Ein treues Abbild von meinem St-f Bermach' ich der schwäbischen Schule; ich weiß, Ihr wolltet mein Gesicht nicht haben, Run könnt ihr am Gegentheil euch laben.

Zwölf Krüge Seidliger Baffer vermad' Ich bem eblen Dichtergemüth, das, ach! Seit Jahren leidet an Sangesverstopfung; Ihn tröftete Liebe, Glaube und Hoffnung.

Und Dieses ist ein Kodicill: Für den Fall, daß Keiner annehmen will Die erwähnten Legate, so sollen sie alle Der römisch-katholischen Kirche versallen. Drud von Bar & hermann in Leipzig.

# h. heine's

sämmtliche Werke.

# Heinrich Heine's

# fämmtliche Werke.

- : 00 :-

Achtzehnter Band. Dichtungen. Bierter Theil.

hamburg.

hoffmann und Campe. 1876.

# Dichtungen

von

# Seinrich Seine.

Vierter Theil. Romancero. Lette Gedichte. Nachlafs-Gedichte.

> Hamburg. Soffmann und Campe. 1876.



# Inhalt.

| den fri                     |        |           |           |       | Oct | lujte | 101 | nen in |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-------|-----|-------|-----|--------|
| V                           | ,      | ********* | u c c i c |       |     |       |     | Seite  |
| Vorwort des Herausgebers    |        |           |           |       |     |       |     |        |
| Romanecro                   | 11116  | Refite    | Gie       | hidu  | e.  |       |     |        |
|                             |        | ,         |           | 0111) |     |       |     |        |
|                             | aman   |           |           |       |     |       |     |        |
| Nachwort zum "Idomancero"   |        |           |           |       |     |       | •   | . 5    |
| Cri                         | tes    | Bu        | d).       |       |     |       |     |        |
|                             | filter | ien.      |           |       |     |       |     |        |
| Rhampfenit                  |        |           |           |       |     |       |     | . 21   |
| Let weibe Ctephant          |        |           |           |       |     |       |     | . 24   |
| Schelm bon Bergen           |        |           |           |       |     |       |     |        |
| Walfüren                    |        |           |           |       |     |       |     |        |
| Schlachtfeld bei Haftings   |        |           |           |       |     |       |     | . 33   |
| * Der Helfer                |        |           |           |       |     |       |     | . 38   |
| Karl der Erste              |        |           |           |       |     |       |     | . 39   |
| Maria Anteinette            |        |           |           |       |     |       |     |        |
| Pomare, I-IV                |        |           |           |       |     |       |     | . 42   |
| Der Apollogott, I-III       |        |           |           |       |     |       |     | . 46   |
| Aleines Volt                |        |           |           |       |     |       |     | . 51   |
| Bwei Ritter                 |        |           |           |       |     |       |     |        |
| Das goldne Kalb             |        |           |           |       |     |       |     | . 55   |
| König David                 |        |           |           |       |     |       |     |        |
| König Richard               |        |           |           |       |     |       |     |        |
| Der Ajra                    |        |           |           |       |     |       |     |        |
| Himmelsbräute               |        |           |           |       |     |       |     |        |
| Pfalzgräfin Jutta           |        |           |           |       |     |       |     |        |
| Der Mohrenkönig             |        |           |           |       |     |       |     |        |
| Geoffron Rudel und Melisand |        |           |           |       |     |       |     |        |
| Der Dichter Firdust, I-III. |        |           |           |       |     |       |     |        |
| Mächtliche Jahrt            |        |           |           |       |     |       |     |        |
| Präludium                   |        |           |           |       |     |       |     | . 75   |
| Oliver ter T TTT            |        |           |           |       |     |       |     |        |

# 3 weites Buch.

| Zumentuttutti.                                           |   |  | Otti |
|----------------------------------------------------------|---|--|------|
| Walbeinsamteit                                           |   |  | 10   |
| Spanische Atriben                                        |   |  | 107  |
| Der Er-Lebendige                                         |   |  | 11   |
| Der Er-Rachtwächter                                      |   |  | 118  |
| * Festgedicht                                            |   |  | 128  |
| ' Epilog jum Loblied auf den celeberrimo maestro Fiascom | 0 |  | 123  |
| Plateniben                                               |   |  | 120  |
| * Diesseits und jenseits des Mheins                      |   |  | 127  |
| Dlythologie                                              |   |  | _    |
| In Mathilbens Stammbuch                                  |   |  | 12:  |
| Maulthierthum                                            |   |  | : 20 |
| * Rationalistische Exegese                               |   |  | 100  |
| Symbolit bes Unfinns                                     |   |  | _    |
| Die Engel                                                |   |  | 10   |
| Hoffahrt                                                 |   |  | 13:  |
| Winter                                                   |   |  | 130  |
| Altes Raminstüd                                          |   |  | _    |
| Sehnsuchtelei                                            |   |  | 157  |
| An die Bungen                                            |   |  | -    |
| Der Ungläubige                                           |   |  | 139  |
| R.=3ammer                                                |   |  | 150  |
| Bum Sausfrieden                                          |   |  | _    |
| * Lebe wohl                                              |   |  | 140  |
| Sett wohin?                                              |   |  | _    |
| Wandere!                                                 |   |  | 115  |
| Altes Lied                                               |   |  | _    |
| Solibität                                                |   |  | 143  |
| Mte Rofe                                                 |   |  | 11.  |
| Auto=ba=fd                                               |   |  | 145  |
| Pagarus.                                                 |   |  |      |
| 1. Weltlauf                                              |   |  | 116  |
| 2. Nüdíchau                                              |   |  |      |
| 3. Auferstehung                                          |   |  |      |
| 4. Sterbende                                             |   |  |      |
| 5. Lumpenthum                                            |   |  |      |
| 6. Erinnerung                                            |   |  |      |
| 7. Unvolltommenheit                                      |   |  |      |
| 8. Fromme Warnung                                        |   |  | 152  |
| 9. Der Abgekühlte                                        |   |  | 102  |
| 10. Kluge Sterne                                         |   |  | 153  |
|                                                          |   |  |      |

#### VII -

| 11. Morphine 12. Salomo 13. Berlorene Wünsche 14. Gebächtnisseier 15. Wiedersehen 16. Frau Sorge 17. An die Engel 18. Im October 1819 19. Helena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 21. Sie erlight . 22. Bermächtnis . 23. Enfant perdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 164<br>165<br>166 |
| Drittes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Pringeffin Sabbath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 171               |
| - Ipacustost .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 209               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 09                |
| Ruheledzend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| One seems a seems as a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29                |
| Total and Occide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30                |
| beorge pantoffeth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31<br>32          |
| Sandiputine Solden .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| The Administration of  |                   |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| om would                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                 |
| The state of the s | 6                 |
| * Eduard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                 |
| Die Launen der Berliebten 24 * Der tugenbhafte hund . 25 * Pierd und Gest 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| tempere Deutoelling).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| * Imprompti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |

#### \_ VIII \_

Geite

| Schnapphahn und Schnapphenne                    | , | 267   |
|-------------------------------------------------|---|-------|
| Aung-Paterperein für Boefie-Mufit               |   | 268   |
| Sand ofine Pand                                 | • | 271   |
| Erinnerung aus Krähmintel's Schredenstagen      |   | 273   |
| Tie Audienz                                     |   | 274   |
| Robes I.                                        |   | 27    |
| * Bermittelung                                  |   | 253   |
| * Die Bahlesel                                  |   | 251   |
| Affrontenburg                                   |   | 257   |
|                                                 |   |       |
| Bum "Lazarne".                                  |   | 200   |
| 1. Lais die heil'gen Parabolen                  | • | 291   |
| 2. Es hatte mein Saupt die ichmarge Frau        | ٠ |       |
| 3. Wie langfam friechet fie dabin               | ٠ |       |
| 1. Ginft fah ich viele Blumen blüben            | ۰ |       |
| * 5. 3ch habe verlacht, bei Tag und bei Racht   |   | 203   |
| 6. 3ch fah fie lachen, fah fie lächeln          | ٠ | 291   |
| 7. Du warft ein blondes Bungfraulein, o artig   |   |       |
| 8. Bom Schöppenstuhle ber Bernunft              |   | 200   |
| 9. Ein Wetterftrahl, beleuchtend plötlich       |   | 2176  |
| 10. Die Gestalt ber wahren Sphing               |   | 200   |
| 11. Es figen am Kreuzweg brei Frauen            | ۰ |       |
| 19 Mich loden nicht bie Himmelsauen             |   | 295   |
| * 13. "Richt gedacht foll seiner werden!"       | ۰ | 209   |
| * 14 Die Liebe begann im Monat Marg             |   | 300   |
| + 15. Dich fesselt mein Gebantenbann            | ٠ | 301   |
| * 16 Lafe mid mit glubnben Zangen Ineipen       |   | 302   |
| * 17 Mer ein Sera hat und im Sergen             | , | 303   |
| * 18. Rachts, erfast von wildem Geifte          |   | _     |
| * 19 Gont entsetlich ungejund                   |   | . 364 |
| * 20 Mein Tag war heiter, gliidlich meine Racht |   | . 30. |
| * 21 3ch feh' im Stundenglase fcon              |   | . 30  |
| * 99 Den Straufe, ben mir Mathilde band         |   | . 300 |
| . 93 3ch mar, p gamm, als Sirt bestellt         |   | . 308 |
| · 24. Die Gohne bes Glides beneid' ich nicht    |   | . 309 |
| · Şalleluja                                     |   | . 311 |
| Simmelfahrt                                     |   | . 319 |
| Die Bahlverlobten                               |   | . 31  |
| * Für die Mouche                                |   | . 319 |
|                                                 |   | 32    |
| Epilog                                          |   |       |

| iladılass-Gedidte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| * Bimini, I—IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Scit  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 32  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 35  |
| Cliquidity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 35. |
| · Aus der Zopizeit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 855 |
| the Congress (b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 357 |
| * Simplicifiimus I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 359 |
| * Eimplicissum I.  * König Langohr I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 363 |
| Outer stury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 568 |
| Aprille a a a a a a a a a a a a a a a a a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 371 |
| 200 30000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . –   |
| are weine that es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 372 |
| \$1111DD11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 375 |
| 1040-1100-111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 378 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 379 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 290 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 382   |
| * Lotusblume .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 387   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| July 1/20 July 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| and though fill made ill with bing court                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| The state of the s | 00-   |
| Vi Viii titutii Dilliminin naheime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 2. Selecte has the man Bergensminish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| ~ to ~ to continuent. The an innered flamentan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04    |
| o. Os geht am Cho', es the feint Ameifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| weight grever, greund! Alphrinnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| . Stattbe nicht, dass ich aus Dummheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00  |
| o. The citie confidence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0     |
| To Christett, thie bilt bil land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -     |
| 21. Ctanoen, Zuge, Cipiofeffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 12. Wortel Worte! feine Thaten!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000   |
| To. Out till Other - lenes vignory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 10. Co guo dell Solul III deine Mand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100   |
| To. Cie inisten mili mili inren falichen Ginhon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103   |
| 17. Us willing our 200 - jest min ich sager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100   |
| Zet Enjetvetive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102   |
| oten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |



### Vorwort des Herausgebers.

Der "Romancero" erschien zuerst gegen Ende bes Jahres 1851, während der größere Theil ber "Letzten Gedichte" 1854 im ersten Band der Ver= mischten Schriften", und die "Nachlass-Gedichte" Ende 1869 in den "Letzten Gedichten und Gedanken von Heinrich Heine" veröffentlicht wurden.

So nahe es lag, die politischen Gedichte des vorliegenden Bandes den "Zeitgedichten" des vorherzgehenden anzureihen, und die romanzenartigen Gedichte dem "Romancero" einzufügen, glaubte ich doch, auf eine solche Anordnung verzichten zu müssen. Sinerseits wäre die chronologische Reihenfolge der Gedichte dadurch erheblich gestört worden; anderersseits wäre der falsche Schein entstanden, als hätte der Dichter in seiner letzten Lebenszeit nur zu verz

zweiflungsvollen Alagen das Wort gefunden, während er sich im Gegentheil, neben diesen, dis an sein Ende oft genug zu humoristisch politischen oder rein poetischen Produktionen angeregt sühlte, die uns beweisen, wie mannhaft der ungebrochene Geist sich stets wieder über die Qualen einer unsäglich schmerzwollen Krankheit empor schwang.

## Romancero

unb

Letzte Gedichte.



# Romancero.

(1846-1851).



## Nachwort zum "Nomancero."

3ch habe biefes Buch "Romancero" genannt, weil der Romangenton vorherrichend in den Gedichten, die hier gesammelt. Weit wenigen Musnahmen schrieb ich fie mahrend den letzten drei Bahren, unter mancherlei förperlichen Sindernissen und Qualen. Gleichzeitig mit dem "Romancero" laffe ich in der= felben Berlagshandlung ein Büchlein ericheinen, welches "Der Doftor Fauft, ein Tangpoem, nebst furiofen Berichten über Tenfel, Beren und Dicht= funft" betitelt ift. Ich empfehle folches einem ver= chrungswürdigen Publito, das fich gern ohne Kopf= anstrengung über bergleichen Dinge belehren laffen möchte; es ist eine leichte Goldarbeit, worüber gewiss mancher Grobschmied den Kopf schütteln wird. 3ch hegte ursprünglich die Absicht, dieses Produkt dem "Romancero" einzuverleiben, was ich aber unterließ,

um nicht die Ginheit der Stimmung, die in Letterem waltet und gleichsam sein Rolorit bilbet, zu ftoren. Zenes Tangpoem ichrieb ich nämlich im Jahre 1847, zu einer Zeit, wo mein boses Siechthum bereits bedenklich vorgeschritten war, aber doch noch nicht seine grämlichen Schatten über mein Gemüth warf. 3ch hatte damals noch etwas Fleisch und Beiden= thum an mir, und ich war noch nicht zu dem spiri= tualistischen Stelette abgemagert, bas jest seiner gänglichen Unflösung entgegenharrt. Aber existiere ich wirklich noch? Mein Leib ift fo sehr in die Krümpe gegangen, dass ichier Richts übrig geblieben als die Stimme, und mein Bett mahnt mich an das tonende Grab des Zauberers Merlinus, welches fich im Walde Brozeliand in der Bretagne befindet, unter hohen Eichen, beren Wipfel wie grüne Flammen gen himmel lobern. Ach, um diefe Baume und ihr frisches Wehen beneide ich dich, Rollege Merlinus, benn fein grünes Blatt rauscht herein in meine Matratengruft zu Paris, wo ich früh und spat nur Wagengeraffel, Gehämmer, Gefeife und Rlavierge= flimper vernehme. Ein Grab ohne Ruhe, der Tod ohne die Privilegien der Berftorbenen, die fein Geld auszugeben und feine Briefe ober gar Bucher gu schreiben brauchen — Das ift ein trauriger Zuftand. Man hat mir längst bas Maß genommen zum Sarg,

auch zum Nekrolog, aber ich sterbe so langsam, bast Solches nachgrabe langweilig wird für mich, wie für meine Freunde. Doch Gebuld, Alles hat sein Ende. Ihr werdet eines Morgens die Bude geschlosesen sinden, wo euch die Puppenspiele meines Humors so oft ergötzten.

Was soll aber, wenn ich todt bin, aus den armen Hanswürsten werden, die ich seit Jahren bei jenen Darstellungen emplopiert hatte? Was soll 3. B. aus Massmann werden? Ungern verlass ich ihn, und es erfasst mich schier eine tiese Wehmuth, wenn ich denke an die Verse:

Ich sehe die kurzen Beinchen nicht mehr, Nicht mehr die platte Nase; 'Er schlug wie ein Pudel, frisch, fromm, fröhlich, frei, Die Purzelbäume im Grase.

Und er versteht Latein. Ich habe freisich in meinen Schriften so oft das Gegentheil behauptet, dass Niemand mehr meine Behauptung bezweiselte, und der Armste ein Stichblatt der allgemeinen Verhöhnung ward. Die Schulbuben frugen ihn, in welcher Sprache der Don Quirote geschrieben sei? und wenn mein armer Massmann antwortete: "In spanischer Sprache"— erwiderten sie, er irre sich, derselbe sei Lateinisch

geschrieben und Das kanne ihm so spanisch vor. Sogar die eigene Gattin war grausam genug, bei häuslichen Missverständnissen auszurusen, sie wuns dere sich, dass ihr Mann sie nicht verstehe, da sie doch Deutsch und kein Latein gesprochen habe. Die Massmännische Großmutter, eine Wäscherin von uns bescholtener Sittlichkeit und die einst für Friedrich den Großen gewaschen, hat sich über die Schmach ihres Enkels zu Tode gegrämt; der Onkel, ein wackerer altpreußischer Schuhflicker, bildete sich ein, die ganze Familie sei schimpfiert, und vor Verdruss ergab er sich dem Trunk.

Ich bedaure, dass meine jugendliche Unbesonnenheit solches Unheil angerichtet. Die würdige Waschfrau kann ich leider nicht wieder ins veben zurückrusen, und den zartfühlenden Oheim, der jetzt zu Berlin in der Gosse liegt, kann ich nicht mehr des Schnapses entwöhnen; aber ihn selbst, meinen armen Hanswurft Massmann, will ich in der öffentslichen Meinung wieder rehabilitieren, indem ich Alles, was ich über seine Lateinlosigseit, seine lateinische Impotenz, seine magna linguae romanae ignorantia, jennals geänsert habe, seierlich widerruse.

So hätte ich benn mein Gewiffen erleichtert. Wenn man auf bem Sterbebette liegt, wird man sehr empfindsam und weichselig, und möchte Frieden

machen mit Gott und ber Welt. Ich gestehe es, ich habe Manchen gefratt, Manchen gebiffen, und war fein Lamm. Alber glaubt mir, jene gepriesenen Lämmer ber Sanftmuth wurden fich minder frommig gebarben, befägen fie bie Bahne und bie Tagen des Tigers. Ich kann mich rühmen, dass ich mich folder angebornen Baffen nur felten bedient habe. Seit ich felbft ber Barmbergigfeit Gottes bedürftig, habe ich allen meinen Geinden Umnestie ertheilt; manche schöne Gedichte, die gegen fehr hohe und fehr niedrige Personen gerichtet waren, wurden best halb in vorliegender Sammlung nicht aufgenommen. Gedichte, die nur halbweg Anzüglichleiten gegen den lieben Gott felbst enthielten, habe ich mit augstlichftem Gifer den Flammen überliefert. Es ift beffer, bafs die Berfe brennen, als ber Berfifer. Ba, wie mit ber Rreatur, habe ich auch mit bem Echopfer Frieden gemacht, zum größten Argernis meiner aufgeflärten Freunde, die mir Borwürfe machten über Diejes Zurudfallen in den alten Aberglauben, wie fie meine Beimtehr zu Gott zu nennen beliebten. Andere, in ihrer Intolerang, äußerten fich noch herber. Der gesammte hohe Klerus bes Atheismus hat fein Anathema über mich ausgesprochen, und ce giebt fanatische Pfaffen des Unglaubens, die mich gerne auf die Folter spannten, damit ich meine Retereien

befenne. Zum Glück ftehen ihnen feine anbern Folterinftrumente zu Gebote, als ihre Schriften. Aber ich will auch ohne Tortur Alles bekennen. Ja, ich bin zurückgekehrt zu Gott, wie ber verlorene Sohn, nachbem ich lange Zeit bei ben Segelianern die Schweine gehütet. War es die Mifere, bie mich zurücktrieb? Bielleicht ein minder miferabler Grund. Das himmlische Beinnveh überfiel mich und trieb mich fort burch Balber und Schluchten, über die schwindligsten Bergpfade der Dialektif. Auf meinem Wege fand ich ben Gott ber Bantheiften, aber ich konnte ihn nicht gebrauchen. Dies arme träumerische Wesen ist mit ber Welt verwebt und verwachsen, gleichsam in ihr eingeferfert, und gahnt bich an, willenlos und ohnmächtig. Um einen Willen ju haben, mus man eine Person sein, und, um ihn zu manifestieren, mufs man bie Ellbogen frei haben. Wenn man nun einen Gott begehrt, ber ju helfen vermag - und Das ift boch die Saupt= jadje — jo muß man aud seine Persönlichkeit, feine Außerweltlichkeit und feine heiligen Attribute, die Allgüte, die Allhweisheit, die Allgerechtigfeit u. f. w. annehmen. Die Unfterblichfeit ber Geele, unfre Fortbauer nach dem Tode, wird uns alsbann gleichsam mit in den Rauf gegeben, wie ber fcone Markfnochen, ben ber Fleischer, wenn er mit seinen Kunden zufrieden ist, ihnen unentgeltlich in den Korb schiedt. Ein solcher schöner Markknochen wird in der französischen Küchensprache la rejouissance genannt, und man kocht damit ganz vorzügliche Kraftbrühen, die für einen armen schmachtenden Kranken sehr stärkend und labend sind. Dass ich eine solche rejouissance nicht ablehnte und sie mir vielmehr mit Behagen zu Gemüthe führte, wird jeder sühlende Mensch billigen.

Ich habe vom Gott ber Pantheiften geredet, aber ich fann nicht umbin zu bemerfen, bafs er im Grunde gar fein Gott ift, sowie überhaupt bie Pantheiften eigentlich nur verschämte Utheiften find, bie fich weniger vor ber Sache, ale vor bem Schat= ten, den sie an die Wand wirft, vor dem Namen. fürchten. Huch haben die Meisten in Deutschland während ber Restaurationszeit mit bem lieben Gotte dieselbe fünfzehnjährige Komödie gespielt, welche hier in Frankreich die konstitutionellen Ronalisten, die größten Theils im Herzen Republikaner waren, mit bem Königthume spielten. Rach ber Bulius-Revo-Intion ließ man jenseits wie diesseits des Itheines die Mafte fallen. Seitdem, befonders aber nach bem Sturg Ludwig Philipp's, bes beften Monarchen, ber jemals die konstitutionelle Dornenkrone trug. bildete sich hier in Frankreich die Meinung, bafs nur zwei Regierungsformen, das absolute Königsthum und die Republik, die Kritik der Bernunft oder der Erfahrung aushielten, daß man eins von beiden wählen müsse, daß alles dazwischen liegende Mischwerk unwahr, unhaltbar und verderblich sei. In derselben Weise tauchte in Deutschland die Unssicht auf, daß man wählen müsse zwischen der Necligion und der Philosophie, zwischen dem geoffensbarten Dogma des Glaubens und der letzten Konssequenz des Deutens, zwischen dem absoluten Vibelsgott und dem Altheismus.

Be entschiedener die Gemüther, desto leichter werden sie das Opfer solcher Dilemmen. Was mich betrifft, so kann ich mich in der Politik keines sonderslichen Fortschritts rühmen; ich verharrte dei densselben demokratischen Principien, denen meine früheste Jugend huldigte und für die ich seitdem immer flammender erglühte. In der Theologie hingegen muß ich mich des Rückschreitens beschuldigen, indem ich, was ich bereits oben gestanden, zu dem alten Aberglanden, zu einem persönlichen Gotte, zurückschre. Das lässt sich nun einmal nicht vertuschen, wie es mancher ausgestärte und wohlmeinende Freund versüchte. Ausdrücklich widersprechen muß ich jedoch dem Gerüchte, als hätten mich meine Rickschrichtitte bis zur Schwelle irgend einer Kirche oder gar in

ihren Schof geführt. Dein, meine religiöfen Uberzeugungen und Ansichten find frei geblieben von jeder Kircflichkeit; fein Glockenklang hat mich verlockt, feine Alltarkerze hat mich geblendet. 3ch habe mit keiner Symbolik gespielt und meiner Bernunft nicht gang entjagt. Ich habe Nichts abgeschworen, nicht einmal meine alten Beibengötter, von benen ich mich zwar abgewendet, aber scheidend in Liebe und Freundschaft. Es war im Mai 1848, an bem Tage, wo ich zum letten Male ausging, als ich Albschied nahm von den holden 3dolen, die ich angebetet in den Zeiten meines Glücks. Dur mit Mihe schleppte ich mich bis zum Louvre, und ich brach fast zusammen, als ich in ben erhabenen Saal trat, wo die hochgebenedeite Göttin ber Schönheit, Unsere liebe Frau von Milo, auf ihrem Postamente steht. Zu ihren Füßen lag ich lange und ich weinte fo heftig, dafs fich Deffen ein Stein erbarmen muffte. Much schaute die Göttin mitleidig auf mich berab, boch zugleich fo troftlos, als wollte fie fagen: "Sichit bu benn nicht, bafs ich keine Urme habe und alfo nicht helfen fann?

Ich breche hier ab, benn ich gerathe in einen tarmohanten Ton, ber vielleicht überhand nehmen kann, wenn ich bebenke, bast ich jetzt auch von bir, theurer Leser, Abschied nehmen soll. Eine gewisse

Rührung beschleicht mich bei biefem Gebaufen; benn ungern trenne ich mich von bir. Der Autor ge= wöhnt fich am Ende an fein Bublifum, als ware es ein vernünftiges Wefen. Auch bich fcheint ce gu betrüben, bafe ich bir Balet fagen mufe; bu bift gerührt, mein theurer Lefer, und foftbare Berlen fallen aus beinen Thränenfäckthen. Doch beruhige dich, wir werden uns wiederschen in einer befferen Welt, wo ich bir auch beffere Bücher zu schreiben gebenke. Ich fetze voraus, daß fich bort auch meine Gefundheit beffert und bafs mich Swedenborg nicht belogen hat. Diefer erzählt nämlich mit großer Zuversicht, bafe wir in ber andern Welt bas alte Treiben, gang wie wir es in biefer Belt getrieben, ruhig fortsetzen, dafe wir bort unsere Individualität unverändert bewahren, und dass ber Tod in unserer organischen Entwickelung gar feine sonderliche Storung hervorbringe. Swedenborg ift eine grundehr= liche Saut, und glaubwürdig find feine Berichte über die andere Welt, wo er mit eigenen Angen bie Personen fah, die auf unserer Erde eine Rolle gespielt. Die Meiften, fagt er, blieben unverändert und beschäftigen sich mit benfelben Dingen, mit benen fie fich auch vormals beschäftigt: fie blieben stationar, waren veraltet, rofofo, was sid mitunter sehr lächerlich ausnahm. So 3. B. unser theurer

Doftor Martinus Luther mar ftehen geblieben bei feiner Lehre von der Gnade, über die er während dreihundert Sahren tagtäglich biefelben verschimmelten Argumente niederschrieb - gang in berfelben Beife wie der verstorbene Baron Ecftein, der während awangig Jahren in der "Allgemeinen Zeitung" einen und benfelben Artikel brucken ließ, ben alten jefni= tifchen Sauerteig beständig wiederfäuend. Aber, wie gesagt, nicht alle Personen, die hienieden eine Rolle gespielt, fand Swedenborg in folder foffilen Erstarrung: fie hatten im Guten wie im Bosen ihren Charafter weidlich ausgebildet in der anderen Welt, und da gab es fehr wunderliche Ericheinungen. Helden und Beilige diefer Erde waren dort zu Lumpen und Taugenichtsen herabgesunken, während auch das Gegentheil stattfand. Co 3. B. stieg dem heiligen Antonius der Hochmuth in den Kopf, als er erfuhr, welche ungeheure Verehrung und Unbetung ihm die gange Chriftenheit zollt, und er, der hienieden den furchtbarften Bersuchungen wider= standen, ward jest ein gang impertinenter Schlingel und liederlicher Galgenstrick, der sich mit seinem Schweine um die Wette in den Roth walzt. Die feusche Susanne brachte der Dünkel ihrer Sittlichkeit, die sie unbesiegbar glaubte, gar schmählich zu Falle, und sie, die einst den Greifen jo glorreich wider= standen, erlag der Verlockung des jungen Absalon, Sohn David's. Die Töchter Loth's hingegen hatten sich im Verlauf der Zeit sehr vertugendhaftet und gelten in der andern Welt für Muster der Anstänsbigkeit; der Alte verharrte leider bei der Weinflasche.

So narrifd fie auch klingen, fo find boch biefe Radrichten ebenso bedeutsam wie scharffinnig. Der große ffandinavische Seher begriff die Einheit und Untheilbarteit unferer Existenz, sowie er auch die unveräußerlichen Individualitätsrechte des Menschen gang richtig erfannte und anerkannte. Die Fortdauer nach dem Tode ist bei ihm kein idealer Minmmenschang, wo wir neue Jaden und einen neuen Menschen anziehen; Mensch und Kostüm bleiben bei ihm unverändert. In der anderen Welt bes Swedenborg werden sich auch die armen Gronländer behaglich fühlen, die einft, als die dänischen Miffionare fie betchren wollten, an Dieje die Frage richteten: ob es im driftlichen Simmel auch Gee= hunde gabe? Auf die verneinende Antwort erwiderten fie betrübt: der driftliche Simmel paffe alsdann nicht für Grönländer, die nicht ohne Sechunde existieren fonnten.

Wie stränbt sich unsere Seele gegen den Gevanken des Aufhörens unserer Persönlichkeit, der ewigen Bernichtung! Der horror vacui, den man ber Natur zuschreibt, ist vielmehr bem menschlichen Gemüthe angeboren. Sei getrost, theurer Leser, es giebt eine Fortbauer nach bem Tode, und in ber anderen Welt werden wir auch unsere Seehunde wiederfinden.

Und nun, lebe wohl, und wenn ich dir Etwas schulbig bin, so schiefe mir deine Rechnung. —

Befdrieben gu Paris, den 30. September 1851.

Beinrich Beine.



Erftes Buch.

Bistorien.

Benn man an dir Berratft genbt, Bet dn um fo freuer; And ift deine Beefe gn Tode Befrubt, Bo greife gur Leier.

Die Saifen Klingen! Ein Seldenfied, Boll Flammen und Gluthen! Da fchmitzt der Born, und dein Gemuth Bird fuß verbluten.

#### Rhampfenit.

Als der König Ahampsenit Eintrat in die goldne halle Seiner Tochter, lachte Diefe, Lachten ihre Zofen alle.

Auch die Schwarzen, die Eunuchen, Schmmten lachend ein, es lachten Selbst die Mumien, selbst die Sphince, Daß sie schier zu berften bachten.

Die Prinzessin sprach: "Ich glaubte Schon den Schatzbieb zu ersassen, Der hat aber einen todten Arm in meiner Hand gesassen.

"Zetzt begreif' ich, wie ber Schatbieb Dringt in beine Schathaustammern, Und die Schätze dir entwendet, Trot den Schöffern, Riegeln, Nammern.

"Einen Zanberschlüffel hat er, Der erschließet allerorten Bede Thüre, wiberstehen Können nicht die stärksten Pforten. "Ich bin feine ftarte Pforte, Und ich hab' nicht widerstanden; Schätzehütend biese Nacht Kam ein Schätzlein mir abhanden."

So sprach lachend die Prinzessin Und sie tänzelt im Gemache, Und die Zosen und Eunuchen Hoben wieder ihre Lache.

An demfelben Tag ganz Memphis Lachte, felbst die Krotodile Recten lachend ihre Häupter Aus dem schlammig gelben Nile,

Als fie Trommelfchlag vernahmen Und fie hörten an dem Ufer Folgendes Reffript verlefen Bon dem Kanzelei-Ansrnfer:

"Rhampsenit, von Gottes Gnaden König zu und in Ügypten, Wir entlieten Gruß und Freundschaft Unsern Wielgetreun und Liebden.

"In der Nacht vom dritten zu bem Bierten Junius des Jahres Dreizehnhundert vierundzwanzig Bor Chrifti Geburt, da war es,

"Daß ein Dieb ans unferm Schathand Eine Menge von Inwelen Uns entwendet; es gelang ihm, Uns auch fpater zu bestehlen. "Zur Ermittelung bes Thäters Ließen schlafen wir die Tochter Bei ben Schätzen — boch auch Zene Zu bestehlen schlau vermocht' er.

"Um zu steuern solchem Diebstahl Und zu gleicher Zeit bem Diebe Unfre Sympathie zu zeigen, Unfre Ehrfurcht, Unfre Liebe,

"Wollen wir ihm zur Gemahlin Unfre einz'ge Tochter geben, Und ihn auch als Thronnachfolger In ben Kürstenstand erheben.

"Sintemal uns die Abresse Unsres Eidams noch zur Stunde Unbekannt, soll dies Restript ihm Bringen Unsrer Gnade Kunde.

"So geschehn ben britten Sänner Dreizehnhundert zwanzig sechs Bor Christi Geburt. — Signieret Bon Uns: Rhampsenitus Rex."

Rhampsenit hat Wort gehalten, Nahm den Dieb zum Schwiegersohne, Und nach seinem Tode erbte Auch der Dieb Agyptens Krone.

Er regierte wie die Anbern, Schützte Handel und Talente; Benig, heißt es, ward gestohlen Unter seinem Regimente.

#### Der weiße Elephant

Der König von Siam, Mahawasant, Beherrscht das halbe Indiensand, Zwölf Kön'ge, der große Mogus sogar, Sind seinem Scepter tributar.

Alljährlich mit Trommeln, Posaunen und Fahnen Ziehen nach Siam die Zinskarawanen; Biel' tausend Kamele, hochberuckte, Schleppen die kostbarsten Landesprodukte.

Sieht er die schwerbepackten Kamele, So schmungelt heimlich des Königs Seele; Öffentlich freilich pflegt er zu jammern, Es sehle an Raum in seinen Schatzkammern.

Doch diese Schatzkammern sind so weit, So groß und voller Herrlichteit; Hier überslügelt der Wirklichteit Pracht Die Märchen von "Tausend und eine Nacht."

"Die Burg des Indra" heißt die Halle, Wo aufgestellt die Götter alle, Bildfäulen von Gold, sein eifelieret, Mit Ebelsteinen inkrustieret.

Sind an der Zahl wohl breißig Taufend, Figuren abentenerlich granfend, Mischlinge von Menschen- und Thier-Geschöpfen, Mit vielen Sänden und vielen Köpfen. Im "Purpursaale" sieht man verwundert Korallenbäume dreizehnhundert, Wie Palmen groß, seltsamer Gestalt, Geschnörkelt die Afte, ein rother Wald.

Das Estrich ist vom reinsten Krystalle Und wiederspiegest die Bänme alle. Fasanen vom buntesten Glanzgefieder Gehn gravitätisch dort auf und nieder.

Der Lieblingsaffe bes Mahawasant Trägt an bem hals ein seidenes Band, Dran hängt ber Schlüffel, welcher erschleußt Die halle, die man den Schlaffaal heißt.

Die Gbelfteine vom höchsten Werth, Die liegen wie Erbsen hier auf ber Erb' Hochausgeschüttet; man findet dabei Diamanten, so groß wie ein hühnerei.

Auf grauen mit Perlen gefüllten Säcken Pflegt hier ber König fich hinzustrecken, Der Uffe legt sich zum Monarchen Und Beibe schlafen ein und schnarchen.

Das Koftbarfte aber von allen Schätzen Des Königs, sein Glück, sein Seelenergötzen, Die Luft und der Stolz von Mahawasant, Das ist sein weißer Elephant.

Alls Wohnung für diesen erhabenen Gast Ließ bauen der König den schönsten Palast; Es wird das Dach, mit Goldblech beschlagen, Bon lotosknäufigen Säulen getragen. Am Thore stehen dreihundert Trabanten Als Shrenwache des Elephanten, Und knieend, mit gekrimmtem Rucken, Bedienen ihn hundert schwarze Gunucken.

Man bringt auf einer gulbnen Schuffel Die ledersten Biffen für seinen Rüffel; Er schlürft aus silbernen Einern ben Wein, Gewürzt mit ben sußesten Spezerein.

Man salbt ihn mit Ambra und Nosenessen, Man schmuckt sein Saupt mit Blumenkränzen; Als Fußdecke dienen dem edlen Thier Die kostbarsten Shawls aus Kaschemir.

Das glücklichste Leben ist ihm beschieben, Doch Niemand auf Erben ist zufrieben. Das eble Thier, man weiß nicht wie, Versinkt in tiefe Melancholie.

Der weiße Melandsolifus Steht traurig mitten im Überfluft. Man will ihn ermuntern, man will ihn erheitern, Jedoch die flügsten Bersuche scheitern.

Bergebens tommen mit Springen und Singen Die Bajaderen; vergebens erklingen Die Zinken und Pauken ber Musikanten, Doch Nichts erlustigt ben Clephanten.

Da täglich fich der Zustand verschlimmert; Wird Mahawasantes herz befümmert; Er lässt vor seines Thrones Stusen Den klügsten Ustrologen rusen. "Sternguder, ich laff' dir das haupt abichlagen," herricht er ihn an, "tannst du mir nicht sagen, Was meinem Elephanten fehle, Warum so verbüstert seine Seele?"

Dod Jener wirst sich dreimal gur Erde, Und endlich spricht er mit ernster Gebarde: "D König, ich will dir die Wahrheit verkinden, Du fannst dann handeln nach Gutbefinden.

"Es lebt im Norden ein schönes Weib Bon hohem Buchs und weißem Leib, Dein Elephaut ift herrlich, unleugbar, Doch ift er nicht mit ihr veraleichbar.

"Mit ihr verglichen, erscheint er nur Ein weißes Mänochen. Es mahnt die Statur An Bimba, die Riefin, im Namajana, Und an ber Epheser große Diana.

"Bie sich die Gliedermaffen wölben Zum schönften Bau! Es tragen dieselben Ummithig und stolz zwei hohe Pilaster Bon blendend weißem Alabafter.

"Das ist Gott Amor's tolossale Domkirche, ber Liebe Kathebrale; Als Lampe brennt im Tabernafel Ein Herz, das ohne Falsch und Makel.

"Die Dichter jagen vergebens nach Bilbern, Um ihre weiße hant zu schilbern; Selbst Gantier ist Deffen nicht tapabel, — D, biefe Weiße ist implatabel! "Des himalaya Gipfelfchnee Erscheint aschgrau in ihrer Näh'; Die Lilje, die ihre Hand erfasst, Bergilbt durch Eifersucht ober Kontrast.

"Gräfin Bianka ift ber Name Bon biefer großen weißen Dame; Sie wohnt zu Paris im Frankenland, Und Diefe liebt ber Elephant.

"Durch wunderbare Wahlverwandtschaft, Im Traume machte er ihre Bekanntschaft, Und träumend in sein Herze stahl Sich dieses hohe Ideal.

"Schnsucht verzehrt ihn seit jener Stund', Und er, der vormals so froh und gesund, Er ift ein vierfüßiger Werther geworden, Und träumt von einer Lotte im Norden.

"Geheimnisvolle Sympathic!" Er fah fie nie und benkt an fie, Er trampelt oft im Mondschein umber Und senfzet: "Wenn ich ein Böglein wär"!"

"In Siam ist nur der Leib, die Gedanken Sind bei Bianka im Lande der Franken; Doch diese Trennung von Leib und Seese Schwächt sehr den Magen, vertrocknet die Kehle.

"Die ledersten Braten widern ihn an, Er liebt nur Dampfundeln und Offian; Er hüsselt schon, er magert ab, Die Schusucht schauselt sein frühes Grab. "Willst du ihn retten, erhalten sein Leben, Der Sängethierwelt ihn wiedergeben, D König, so schide ben hohen Kranten Dirett nach Paris, der Hauptstadt der Franten.

"Wenn ihn allbort in der Birklichkeit Der Anblid ber schönen Fran erfrent, Die seiner Träume Urbild gewesen, Dann wird er von seinem Trübsinn genesen.

"Wo seiner Schönen Angen ftrahlen, Da schwinden seiner Seele Qualen; Ihr Lächeln verschencht die letzten Schatten, Die hier sich eingenistet hatten;

"Und ihre Stimme, wie'n Zaubertied, Loft fie den Zwiespalt in seinem Gemüth; Froh hebt er wieder die Lappen der Ohren, Er fühlt sich verjüngt, wie neugeboren.

"Es lebt fich so lieblich, es lebt fich so suß Um Seinestrand, in der Stadt Pario! Wie wird fich dorten civilisieren Dein Elephant und amusieren!

"Bor Allem aber, o König, laffe Ihm reichlich füllen die Reifetaffe, Und gieb ihm einen Kreditbrief mit Auf Rothschild frères in der Rue Lafitte.

"Ja, einen Kreditbrief von einer Million Dutaten etwa; — ber herr Baron Bon Rothschilb sagt von ihm alsbann: "Der Elephant ift ein braver Mann!" So sprach ber Aftrolog, und wieder Warf er fich dreimal zur Erde nieder. Der König entließ ihn mit reichen Geschenken, Und streckte sich aus, um nachzudenken.

Er bachte bin, er bachte ber; Das Denfen wird den Königen schwer. Sein Affe sich zu ihm niederset, Und Beibe schlafen ein zusett.

Bas er beschloffen, Das kann ich erzählen Erst später; die indischen Mall'posten fehlen. Die letzte, welche und zugekommen, Die hat den Beg über Suez genommen.

#### Schelm bon Bergen.

Im Schlofe zu Duffelborf am Ahein Wird Mummenschanz gehalten; Da stimmern die Kerzen, da rauscht die Mufit, Da tanzen die bunten Gestalten.

Da tangt die schöne Herzogin, Sie lacht laut auf beständig; Ihr Tänzer ift ein schlanter Fant, Bar höfisch und bebendig.

Er trägt eine Maste von schwarzem Sammt, Daraus gar frendig blidet Ein Ange wie ein blanker Dolch, Halb ans der Scheide gezücket. Es jubett die Fastnachtsgedenschar, Wenn Zene vorüberwalzen. Der Drickes und die Marizzebill Griffen mit Schnarren und Schnalzen.

Und die Trompeten schmettern drein, Der närrische Brummbaß brummet, Bis endlich der Tang ein Ende nimm Und die Musik verstummet.

"Durchlauchtigste Frau, gebt Urlaub mir, Ich muß nach Haufe gehen —" Die Herzogin lacht: ""Ich lass" dich nicht fort. Bevor ich dein Antlitz gesehen. —""

"Durchlauchtigste Frau, gebt Urlaub mir, Mein Anblick bringt Schrecken und Grauen —" Die Herzogin lacht ""Ich fürchte mich nicht, Ich will bein Antlit schauen.""

"Durchlauchtigste Frau, gebt Ilrlaub mir Der Nacht und dem Tode gehör' ich —" Die Herzogin lacht: ""Ich lasse bich nicht, Dein Antlitz zu schauen begehr' ich.""

Wohl ftranbt sich der Mann mit finsterm Wort, Das Weib nicht gahnen funnt' er; Sie rift zusetht ihm mit Gewalt Die Maste vom Antlit hernnter.

"Das ist der Scharfrichter von Bergen!" so schreit Entsetzt die Menge im Saale Und weichet schensam — die Herzogin Stürzt fort zu ihrem Gemahle. Der Herzog ist King, er tilgte bie Schmach Der Gattin auf ber Stelle. Er zog sein blankes Schwert und sprach: "Anie vor mir nieder, Geselle!"

"Mit diesem Schwertschlag mach' ich bich Jetzt ehrlich und ritterzünstig, Und weil du ein Schelm, so nenne bich Herr Schelm von Bergen fünstig."

So ward der Henfer ein Edelmann Und Ahnherr der Schelme von Bergen. Ein ftolzes Geschlecht! es blühte am Rhein. Zeht schläft es in steinernen Särgen.

#### Balfüren.

Unten Schlacht. Doch oben schossen Durch die Luft auf Wolfenrossen Drei Walkliren, und es klang Schilberklirrend ihr Gesang:

"Fürsten habern, Bölfer freiten, Jeber will die Macht erbeuten; Herrschaft ift bas höchste Gut, Höchste Tugend ist der Muth.

"Seifal vor bem Tob beschlitzen Keine ftolgen Gisenmitgen, Und bas Helbenblut zerrinnt Und ber ichlechtre Mann gewinnt. "Lorberfränze, Siegesbogen! Morgen tommt er eingezogen, Der den Beffern überwand Und gewonnen Leut' und Land.

"Bürgermeister und Senator Holen ein ben Triumphator, Tragen ihm die Schlüffel vor, Und der Zug geht durch das Thor.

"Beil ba bollert's von den Ballen, Binken und Trompeten gellen, Glocenklang erfüllt die Luft, Und der Pöbel "Bivat!" ruft.

"Lächelnd stehen auf Balfonen Schöne Fraun, und Blumenkronen Werfen sie bem Sieger gu. . Diefer grußt mit stolzer Ruh'."

#### Schlachtfeld bei Saftinge.

Der Abt von Waltham feufzte tief, Als er die Kunde vernommen, Daß König Harold elendiglich Bei Haftings umgesommen.

Zwei Nönche, Asgod und Ailrik genannt, Die schiedt' er aus als Boten, Sie sollten suchen die Leiche Harold's Bei Hastings unter den Todten. Seine's Werte. Id. XVIII. Die Mönche gingen tranrig fort Und kehrten tranrig zurücke: "Hochwürdiger Bater, die Welt ist uns gram, Wir sind verlassen vom Glücke.

"Gefallen ist ber bessere Mann, Es siegte der Bankert, der schlechte, Gewappnete Diebe vertheilen das Land Und machen den Freiling zum Knechte.

"Der laufigste Lump aus der Normandie Wird Lord auf der Infel der Britten; Ich sah einen Schneider aus Baheng, er kam Mit goldnen Sporen geritten.

"Weh Dem, der jeht ein Sachse ist! Ihr Sachsenheilige droben Im Himmelreich, nehmt euch in Acht, Ihr seid der Schmach nicht enthoben.

"Betzt wiffen wir, was bedentet hat Der große Komet, der hener Blutroth am nächtlichen himmel ritt Auf einem Besen von Fener.

"Bei Haftings in Erfüllung ging Des Unsterns boses Zeichen, Wir waren auf bem Schlachtselb bort Und suchten unter ben Leichen.

"Wir suchten bin, wir suchten ber, Bis alle Hoffmung verschwunden — Den Leichnam bes tobten Königs Harold Wir haben ihn nicht gefunden." Asgod und Ailrif fprachen also; Der Abt rang jammernd die Hände, Berfant in tiese Nachdenklichkeit Und sprach mit Seufzen am Ende:

"Zu Grendelfield am Barbenftein, Juft in des Waldes Mitte, Da wohnet Ebith Schwanenhals In einer dürft'gen Hütte.

"Man hieß sie Stith Schwanenhals, Weil wie der Hals der Schwäne Ihr Nacken war; der König Harold, Er liebte die junge Schöne.

"Er hat sie geliebt, gekufft und geherzt, Und endlich verlassen, vergessen. Die Zeit versließt; wohl sechzehn Jahr' Berstossen unterdessen.

"Begebt euch, Brüder, zu diesem Weib Und lasst sie mit euch gehen Zurud nach Hastings, der Blid des Weibs Wird dort den König erspähen.

"Nach Waltham-Abtei hierher alsbann Sollt ihr die Leiche bringen, Damit wir driftlich bestatten den Leib Und für die Seele fingen."

Um Mitternacht gelangten schon Die Boten zur hätte im Balbe: "Erwache, Ebith Schwanenhals, Und folge uns alsbalbe.

"Der Herzog ber Normannen hat Den Sieg bavon getragen, Und auf bem Feld bei Hastings liegt Der König Harold erschlagen.

"Komm mit nach Hastings, wir suchen dort Den Leichnam unter den Todten, Und bringen ihn nach Waltham-Abtei, Wie uns der Abt geboten."

Kein Wort sprach Sbith Schwanenhale, Sie schürzte sich geschwinde Und folgte den Mönden; ihr greisendes Haar Das flatterte wild im Winde.

Es folgte barfuß bas arme Weib Durch Sümpfe und Baumgestrüppe. Bei Tagesanbruch gewahrten sie ichon Zu Haftings die treidige Kippe.

Der Nebel, der das Schlachtfeld bedeckt Als wie ein weißes Lailich, Zerfloß allmählich; es flatterten auf Die Dohlen und frächzten abschenlich.

Viel' tausend Leichen lagen bort Erbärmlich auf blutiger Erbe, Nackt ausgeplündert, verstümmelt, zersleischt, Daneben die Azer der Pferde.

Es wadete Edith Schwanenhals Im Blute mit nackten Füßen; Wie Pfeise aus ihrem stieren Aug' Die forschenben Blick schießen.

Sie suchte bin, fie suchte ber, Oft nuffte fie mubsam verscheuchen Die fragbegierige Rabenschar; Die Mönche hinter ihr keuchen.

Sie suchte schon ben ganzen Tag, Es ward schon Abend — plöglich Bricht aus ber Bruft bes armen Weibs Ein geller Schrei, entsehlich.

Sefunden hat Sbith Schwanenhals Des tobten Königs Leiche. Sie sprach tein Wort, sie weinte nicht, Sie füffte bas Antlit, das bleiche.

Sie füffte die Stirne, sie füsste den Mund, Sie hielt ihn sest umschlossen; Sie füsste auf des Königs Bruft . Die Wunde, blutumssossen.

Auf seiner Schulter erblickt fie and -Und fie bebeckt fie mit Ruffen -Drei tleine Narben, Denkmäler der Luft, Die fie einst hinein gebiffen.

Die Mönche fonnten mittlerweil' Baumftämme gusammenfugen; Das war die Bahre, worauf fie alsbaun Den tobten König trugen.

Sie trugen ihn nach Waltham-Abtei, Daß man ihn dort begrübe; Es folgte Ebith Schwanenhals Der Leiche ihrer Liebe. Sie sang die Todtenstianein In findisch frommer Weise; Das klang so schauerlich in der Nacht — Die Mönche beteten leife. —

# Der Selfer.

Frohlocfft, Plantagenet, und glaubst, Daß du die lette hoffinnig uns raubst, Weil deine Knechte ein Grabmal fanden, Woranf der Name "Arthur" gestanden.

Arthur ift nicht gestorben, es barg Richt seinen Leichnam der steinerne Sarg. Ich seiber sah ihn vor wenig' Tagen Lebendigen Leibes im Walde jagen.

Er trug ein Meid von grünem Sammt, Die Lippe lacht, das Ange flammt. Er tam mit seinen Bagdgenoffen Einhergeritten auf ftolzen Roffen.

Wie allgewaltig jein hifthorn schallt, Trara — trara — durch Thal und Wald! Die Zauberklänge, die Wundertöne, Sie find verständlich für Cornwall's Söhne

Sie melben: die Zeit ist noch nicht da, Doch kommt sie bald — Trara — trara! Und König Arthur mit seinen Getrenen Wird von den Normannen das Land besteien.

#### Rari I.

Im Wald, in der Köhlerhütte sitt Trübsimnig allein der König; Er sitt an der Wiege des Köhlertinds Und wiegt und singt eintönig:

"Eiapopeia, was raschelt im Stroh? Es blöden im Stalle die Schafe — Du trägst das Zeichen an der Stirn Und lächelft so furchtbar im Schlase.

"Eiapopeia, bas Kähchen ist tobt — Du trägst auf der Stirne bas Zeichen — Du wirst ein Mann und schwingst das Beil, Schon zittern im Walbe die Eichen.

"Der alte Köhlerglanbe verschwand, Es glauben die Köhlerfinder — Eiapopeia — nicht mehr an Gott, Ind an den König noch minder.

"Das Kätzchen ist todt, die Mänschen sind fres — Wir müssen zu Schanden werden — Eiapopeia, — im Himmel der Gott, Und ich, der König, auf Erden.

"Mein Muth erlischt, mein Herz ist frant, Und täglich wird es fränker — Eiapopeia, du Köhlerkind, Ich weiß es, du bist mein Henker. "Mein Tobesgefang ift bein Wiegenlied --Eiapopeia — die greisen Haarloden schneidest du ab zuvor — Am Nacken Kirrt mir das Eisen.

"Ciapopeia, was raschelt im Stroh — Du hast deich erworben, Und schlägst mir das Haupt vom Rumpf herab — Das Kätzchen ist gestorben.

"Eiapopeia, was raschelt im Stroh? Es blöden im Stalle die Schafe. Das Kägchen ist todt, die Mänschen sind froh – Schlase, mein Henkerchen, schlase!"

#### Maria Antoinette.

Wie heiter im Tuilerienschloss Blinken die Spiegelsenster, Und dennoch dort am hellen Tag Gehn um die alten Gesvenster.

Es fputt im Pavillon be Flor' Maria Antoinette; Sie halt bort Morgens ihr Lever Mit ftrenger Etifette.

Geputte Hofbamen. Die meisten siehn, Auf Tabourets andre fitzen; Die Rieider von Atlas und Goldbrokat, Behängt mit Inwelen und Spitzen. Die Taille ist schmal, der Reisrod bauscht, Darunter lauschen die netten Hochhackigen Füßchen so ling hervor — Ach, wenn sie nur Köpse hätten!

Sie haben alle keinen Kopf, Der Königin felbst mankieret Der Kopf, und Ihro Majestät Ift besthalb nicht frisieret.

- Ja, sie, die mit thurmhohem Toupet So stolz sich tounte gebahren, Die Tochter Maria Theresia's, Die Enkelin beutscher Casaren,

Sie muß jetzt sputen ohne Frisur Und ohne Kopf, im Kreise Bon unfrisierten Ebelfraun, Die topflos gleicherweise.

Das find die Folgen der Revolution Und ihrer fatalen Doktrine; An Allem ist Schuld Jean Jacques Rouffean, Boltaire und die Guillotine.

Doch sonderbar! es dünkt mich schier, Als hatten die armen Geschöpse Gar nicht bemerkt, wie todt sie find Und daß sie versoren die Köpse.

Ein leeres Gespreize, gang wie souft, Ein abgeschmacktes Scherwenzen — Possierlich find und schanberhaft Die topflosen Reverenzen. Es fnizt die erste Dame d'atour Und bringt ein Hemd von Linnen; Die zweite reicht es der Königin, Und Beide knizen von hinnen.

Die dritte Dam' und die vierte Dam' Knigen und niederknieen Bor ihrer Majestät, um ihr Die Strümpse anzuziehen.

Ein Chrenfräusein kommt und knigt Und bringt das Morgenjäckhen; Ein andres Fräusein knigt und bringt Der Königin Unterröckhen.

Die Oberhofmeisterin steht dabei, Sie sächert die Brust, die weiße, Und in Ermanglung eines Kopfs Lächelt sie mit dem Steiße.

Wohl durch die verhängten Fenster wirit Die Sonne neugierige Blide, Doch wie sie gewahrt den alten Spul, Prallt sie erschroden zurücke.

Bomare.

I.

Alle Liebesgötter jauchzen Mir im Herzen, und Faufare Blasen sie und rufen: "Seil! Heil ber Königin Pomare!" Bene nicht von Otahairi — Mijstonäristert ist Bene — Die ich meine, die ist wild, Eine ungezähmte Schöne.

Zweimal in der Woche zeigt fie Öffentlich sich ihrem Volle In dem Garten Mabill', tanzt Dort den Kankan, auch die Polle.

Majestät in jedem Schritte, Zebe Bengung hulb und Gnade, Eine Fürstin jeder Zoll Bon der hüfte bis zur Wade —

Alfo tauzt sie — und es blafen Liebesgötter die Faufare Plir im Herzen, rufen: "Heil! Heil der Königin Pomare!"

#### H.

Sie tangt. Wie fie bas Leibchen wiegt! Wie jedes Glied fich gierlich biegt! Das ift ein Flattern und ein Schwingen, Um mahrlich aus ber Haut gu fpringen.

Sie tauzt. Wenn sie sich wirbelud dreht Auf einem Fuß, und stille steht Am End' mit ausgestreckten Armen, Mag Gott sich meiner Bernunft erbarmen! Sie taugt. Derfelbe Tang ift Das, Den einst die Tochter Herodias' Getaugt vor dem Indentönig Herodes, Ihr Ange sprüht wie Blitze des Todes.

Sie tanzt mich rasend — ich werde toll — Sprich, Weib, was ich dir schenken soll? Du lächelsel Heda! Trabanten! Läuser! Man schlage ab das Hanpt dem Täuser!

#### III.

Gestern noch fürs liebe Brot Wälzte sie sich tief im Koth, Aber hente schon mit Vieren Fährt das stolze Weib spazieren. In die seidenen Kissen drückt Sie das Lockenhaupt, und blickt Vornehm auf den großen Hausen Derer, die zu Fuße laufen.

Wenn ich bich so sahren seh', Thut es mir im Herzen weh! Uch, es wird dich dieser Wagen Nach dem Hospitale tragen, Wo der gransenhaste Tod Endlich endigt deine Noth, Und der Carabin mit schmierig Plumper Hand und sernbegierig Deinen schönen Leib zersetzt, Anatomisch ihn zersetzt — Deine Rosse trifft nicht minder Einst zu Montsancon der Schinder.

#### IV.

Beffer hat es fich gewendet, Das Geschick, bas bich bedroht' --Gott sei Dank, du haft geendet, Gott sei Dank, und bu bift todt.

In der Dachstub' deiner armen Alten Mutter starbest bu, Und fie schloft bir mit Erbarmen Deine schönen Augen gu.

Kaufte dir ein gutes Laisich, Einen Sarg, ein Grab sogar. Die Begräbnisseier freisich Etwas kahl und ärmlich war.

Keinen Pfaffen hört' man fingen, Keine Glode Magte schwer; Hinter beiner Bahre gingen Nur bein hund und bein Frifenr.

"Ad, ich habe ber Pomare," Seufzte Diefer, "oft gefämmt Ihre langen schwarzen Haare, Wenn sie vor mir saß im Semb."

Was ben Hund betrifft, so rannt' er Schon am Kirchhofsthor bavon, Und ein Unterkommen fand er Späterhin bei Ross Pombon. Rof Pompon, der Brovençalin, Die den Namen Königin Dir mißgönnt und als Nivalin Dich verklaticht mit niederm Sinn.

Arme Königin bes Spottes, Mit bem Diadem von Koth, Bist gerettet jett burch Gottes Em'ge Güte, bu bist todt.

Wie die Mutter, so der Vater Sat Barmherzigkeit geübt, Und ich glaube, Dieses that er, Weil auch du so viel geliebt.

### Der Apollogott.

T.

Das Kloster ist hoch auf Felien gebaut, Der Rhein vorüberrauschet; Wohl durch das Gitterfenster schaut Die junge Nonne und lauschet.

Da fährt ein Schifflein, märchenhaft Bom Abendroth beglänzet; Es ist bewimpelt von buntem Tafft, Bon Lorbern und Blumen bekränzet.

Ein schöner blondgelodter Fant Steht in des Schiffes Mitte; Sein goldgestidtes Purpurgewand Ift von antitem Schnitte. Bu seinen Füßen liegen da Neun marmorschöne Weiber; Die hochgeschürzte Tunika Umschließt die schlanken Leiber.

Der Goldgelodte lieblich fingt Und spielt dazu die Leier; Ins Herz der armen Nonne dringt Das Lied und brennt wie Kener.

Sie schlägt ein Kreuz, und noch einmal Schlägt sie ein Kreuz, die Nonne; Nicht scheucht das Kreuz die süße Qual, Nicht bannt es die bittre Wonne.

II.

"Ich bin der Gott der Musika, Berehrt in allen Landen; Mein Tempel hat in Gräcia Auf Mont-Parnaß gestanden.

"Auf Mont-Parnaß in Gräcia, Da hab' ich oft gefeffen Am holden Ouell Kaftalia, Im Schatten der Chpressen.

"Vokalisierend faßen da Um mid herum die Töchter, Das sang und klang, la-la, sa-la Geplander und Gelächter. "Mitunter rief, tra-ra, tra-ra! Ein Walbhorn aus dem Holze; Dort jagte Artemifia, Mein Schwesterlein, die Stolze.

"Ich weiß es nicht, wie mir geschah; Ich brauchte nur zu nippen Bom Waffer ber Kastalia, Da tönten meine Lippen.

"Ich fang — und wie von felbst beinah Die Leier Mang, berauschend; Mir war, als ob ich Daphne sah, Aus Lorberbufchen lauschend.

"Ich fang — und wie Ambrofia Wohlrüche sich ergossen, Es war von einer Gloria Die ganze Welt umflossen.

"Wohl tausend Jahr' aus Gräcia Bin ich verbannt, vertrieben — Doch ist mein Herz in Gräcia, In Gräcia geblieben."

III.

In der Tracht ber Beguinen, In dem Mantel mit der Rappe Bon der gröbsten schwarzen Serge, Ist vermummt die junge Nonne. Sastig längs des Atheines Ufern Schreitet sie hinab die Landstraß', Die nach Holland führt, und hastig Fragt sie Beden, der vorbeitonunt:

"Sabt Ihr nicht gesehn Apollo? Einen rothen Mantel trägt er, Lieblich singt er, spielt die Leier, Und er ist mein holber Abgott."

Reiner will ihr Rebe flehen, Mancher breht ihr finnen ben Rinden Mancher glott fie an und lächelt, Mancher feufzet: "Armes Kind!"

Doch des Wegs herangetrottelt Kommt ein schlottrig alter Pensch, Fingert in der Lust, wie rechnend, Naselnd fingt er vor sich hin.

Einen schlappen Quersack trägt er, Auch ein klein dreiedig Hütchen; Und mit schmunzelnd klugen Auglein Hört er an den Spruch der Nonne:

"Habt Ihr nicht gesehn Apollo? Einen rothen Mantel trägt er, Lieblich singt er, spielt die Leier, Und er ist mein holder Abgott."

Bener aber gab zur Antwort, Bährend er sein Köpschen wiegte Hin und her, und gar possierlich Zupfte an bem spigen Bärtchen: Beine's Werte Bb. XVIII. "Ob ich ihn gesehen habe? Za, ich habe ihn gesehen Oft genng zu Amsterbam, In ber bentschen Synagoge.

"Denn er war Borfänger borten, Und da hieß er Rabbi Faibisch, Was aus Hochdeutsch heißt Apollo — Doch mein Abgott ist er nicht.

"Rother Mantel? Auch ben rothen Mantel tenn' ich. Echter Scharlach, Koftet acht Florin die Elle, Und ift noch nicht ganz bezahlt.

"Seinen Bater Moses Zitscher Kenn' ich gut. Borhantabschneider Ist er bei den Portugiesen. Er beschnitt auch Sonveraine.

"Seine Mutter ift Konfine Meines Schwagers, und sie handelt Auf der Gracht mit sanern Gurken Und mit abgelebten Hosen.

"Saben kein Plaifir am Sohne. Diefer spielt sehr gut die Leier, Aber leider noch viel besser Spielt er oft Tarok und l'Hombre.

"And ein Freigeist ift er, aß Schweinesteisch, verlor fein Amt, Und er zog herum im Lande Mit geschminkten Komödianten. "In ben Buben, auf den Märkten, Spielte er ben Pickelhäring, Holosernes, König David, Diesen mit dem besten Beisall.

"Denn bes Königs eigne Lieber Sang er in bes Königs eigner Muttersprache, trenmlierend In bes Rigens alter Weise.

"Aus bem Umfterdamer Spielhuis Bog er jüngft etwelche Dirnen, Und mit diesen Musen zieht er Bett herum als ein Apollo.

"Eine dide ift darunter, Die vorzüglich quieft und grünzelt; Ob dem großen Lorbertopfput Nennt man fie die grüne Sau."

#### Rleines Bolt.

In einem Pispott tam er geschwommen, Hochzeitlich geputzt, hinab den Rhein. Und als er nach Rotterdam gekommen, Da sprach er: "Instränken, willst du mich frein?

"Ich führe dich, gesiebte Schöne, Nach meinem Schloß, ins Brautgemach; Die Wände find eitel Hobelspäne, Ans Häderling besteht das Dach. "Da ist es so puppenniedlich und nette, Da lebst bu wie eine Königin! Die Schale der Wallunß ist unser Bette, Von Spinnweb sind die Laken brin.

"Ameiseneier, gebraten in Butter, Effen wir täglich, auch Würindhengemus, Und später erb' ich von meiner Fran Mutter Drei Nonnenfürzchen, die schmecken so suß.

"Ich habe Sped, id habe Schwarten, Ich habe Fingerhüte voll Wein, Auch wächft eine Rube in meinem Garten, Du wirst wahrhaftig glüdlich fein!"

Das war ein Loden und ein Werben! Bohl seufzte die Braut: "Ach Gott! ach Gott!" Sie war wehmüthig, wie zum Sterben — Doch endlich stieg sie hinab in den Pott.

Sind Christensente ober Mänse Die Selben des Lieds? Ich weiß es nicht mehr. Im Beversand hört' ich die schunrrige Weise, Es sind nun dreißig Jahre her.

### 3 wei Ritter.

Krapülinsti und Waschlapsti, Polen aus der Polacei, Fochten filr die Freiheit, gegen Mostowiter-Tyrannei. Fochten tapfer und entfamen Endlich gludlich nach Paris — Leben bleiben, wie das Sterben Für das Vaterland ift fuß.

Wie Udilles und Patroffus, Dabib und sein Zonathan, Liebten sich bie beiben Posen, Küfften sich: "Kochau! Rochau!"

Reiner je verrieth den Andern, Blieben Freunde, ehrlich, treu, Db fie gleich zwei edle Polen, Polen aus ber Polacei.

Wohnten in berfelben Stube, Schliefen in bemfelben Bette! Eine Laus und eine Seefe, Kratten fie fich um bie Wette.

Speiften in berfelben Ancipe, Und ba Reiner wollte leiben, Daß ber Anbre für ihn gable, Zahlte Keiner von ben Beiben.

And dieselbe henriette Wäscht für beide eble Posen; Trällernd kommt sie jeden Monat, — Um die Wäsche abzuhosen.

Ba, sie haben wirtlich Wasche, Beder hat der hentden zwei, Db sie gleich zwei eble Polen, Bolen aus der Bolackei.

Sitzen heute am Kamine, Wo die Flammen traulidy flackern; Draußen Nacht und Schucegestöber Und das Nollen von Fiakern.

Eine große Bowle Punich, (Es versteht fich: unvergudert, Unverfauert, unverwäffert) Haben fie bereits gefchlüdert.

Und von Wehmuth wird befastigen 33r Gemüthe; ihr Gesicht Wird besenchtet schon von Zähren, Und ber Krapüsinsti spricht:

"Bätt' ich boch bier in Paris Meinen Bärenpelz, den lieben Schlafrod und die Ratfell-Nachtmüt, Die im Baterland geblieben!"

Ihm erwiderte Wafchlapsti: "D bu bift ein trener Schlachzit, Denkeft immer an ber heimat Barenpelz und Ratfell-Nachtmug.

"Bolen ift noch nicht verloren, Unfre Beiber, fie gebären, Unfre Jungfraun thun Dasfelbe, Werben Belben uns befcheren.

"Helben, wie der Helb Sobiestt, Wie Schelnufsti und Uminsti, Estrotewitsch, Schubiatstt, Und ber große Efelinsti."

# Das goldne Ralb.

Doppelflöten, hörner, Beigen Spielen auf zum Gögenreigen, Und es tauzen Jafob's Töchter Um bas goldne Kalb herum — Brumm — brumm — brumm — Paukenschläge und Gelächter!

Sochgeschürzt bis zu ben Lenden Und fich fassend an den Händen, Jungfraun ebelster Geschlechter Kreisen wie ein Wirbelwind Um das Rind — Pautenschläge und Gelächter!

Aron felbst wird fortgezogen Bon des Tauzes Wahnstunwogen, Und er selbst, der Glaubenswächter. Tauzt im Hohenpriesterrock, Wie ein Bock — Pankenschläge und Gelächter!

### Rönig David.

Lächelub scheibet der Despot, Denn er weiß, nach seinem Tod Bechselt Billfilr nur die Hände, Und die Knechtschaft hat kein Ende. Armes Volk! wie Pferd und Farrn Bleibt es angeschirrt am Karrn, Und der Nacken wird gebrochen, Der sich nicht bequemt den Jochen.

Sterbend fpricht zu Salomo König David: "Apropos, Daß ich Joab dir empfehle, Einen meiner Generale.

"Dieser tapfre General Ift feit Jahren mir satal, Doch ich wagte ben Verhafften Niemals eruftlich anzutasten.

"Du, mein Sohn, bist fromm und Kug, Gottesfürchtig, starf genug, Und es wird dir leicht gelingen, Jenen Joab umzubringen."

### Rönig Richard.

Wohl burch ber Wälber einöbige Pracht Bagt ungeftüm ein Reiter; Er bläft ins Horn, er fingt und lacht Gar feelenvergnügt und heiter.

Sein Harnifd ift von ftartem Erz, Roch ftarter ift fein Gemüthe, Das ift Herr Richard Löwenherz, Der chriftichen Ritterfchaft Blitthe. "Willsommen in England!" rufen ihm zu Die Banme mit grünen Bungen — "Wir frenen uns, o König, baß bu Bftreichischer Haft entsprungen."

Dem König ift wohl in ber freien Luft, Er fühlt fich wie neugeboren, Er benkt an Oftreiche Festungebuft — Und giebt seinem Pferde die Sporen.

#### Der Mira.

Täglich ging die wunderschöne Sultanstochter auf und nieder Um die Abendzeit am Springbrunn, Wo die weißen Waffer platschern.

Täglich stand der junge Stlave Um die Abendzeit am Springbrunn, Wo die weißen Waffer plätschern; Täglich ward er bleich und bleicher.

Eines Abends trat die Fürstin Auf ihn zu mit raschen Worten: "Deinen Namen will ich wiffen, Deine heimat, beine Sippschaft!"

Und ber Stlave fprach: "Ich heißt Mohamed, ich bin aus Demen, Und mein Stamm find jene Afra, Welche fterben, wenn fie lieben."

#### Simmelebränte.

Wer bem Kloster geht vorbei Mitternächtlich, sieht die Fenster Hell erleuchtet. Ihren Umgang Halten borten die Gespenster.

Eine düftre Procession Todter Ursusincrinnen; Junge, hübsche Lingesichter Laufden aus Kapu,3' und Linnen.

Tragen Kerzen in der Hand, Die unheimtich blutroth schimmern; Seltsam wiederhallt im Krenzgang Ein Gewisper und ein Wimmern.

Nach der Kirche geht der Zug, Und fie setzen dort sich nieder Auf des Chores Buchsbaumflühle Und beginnen ihre Lieder.

Litaneienfromme Beifen, Aber wahnsimmuiste Worte; Arme Seefen find es, welche Pochen an des himmels Pforte.

"Brante Chrifti waren wir, Doch die Weltluft uns bethörte, Und da gaben wir dem Cafar, Was dem lieben Gott gehörte. "Reizend ift die Uniform Und des Schnurrbarts Glang und Glatte Doch verlodend find am meiften Cafar's goldne Spanlette.

"Ad, ber Stirne, welche trug Eine Dornenfrone weiland, Gaben wir ein hirfchgeweihe — Wir betrogen unfern heiland.

"Jefus, ber die Gute felbft, Beinte fanft ob unfrer Fehle, Und er fprach: "Bermaledeit Und verdammt fei eure Seele!

"Grabentstiegner Sput ber Racht, Müssen büßend wir nunnehre Irre gehn in diesen Mauern — Miserere! Miserere!

"Ach, im Grabe ist es gut, Ob es gleich viel besser wäre In dem warmen Himmelreiche — Miserere! Miserere!

"Süger Befus, o vergieb Endlich uns die Schuld, die schwere, Schließ und auf den warmen himmel — Mijerere! Mijerere!"

Alfo fingt die Nonnenschar, Und ein längst verstorbner Rufter Spielt die Orgel. Schattenhande Sturmen toll burch die Negister.

# Pfalggräfin Butta.

Pfalzgräfin Jutta subr über den Ahein Im leichten Kahn, bei Mondenschein. Die Zose undert, die Gräfin spricht: "Siehst du die sieben Leichen nicht, Die hinter uns kommen Einhergeschwommen? —
So tranrig schwimmen die Todten!

"Das waren Ritter voll Jugendlust — Sie sanken zärtlich an meine Brust Und schwuren mir Treue — Zur Sicherheit, Daß sie nicht brächen ihren Eid, Ließ ich sie ergreifen Sogleich und erfäusen — So traurig schwimmen die Todten!"

Die Zofe rubert, die Gräfin lacht. Das hallt so höhnisch durch die Nacht!" Bis an die Hifte tauchen hervor Die Leichen und streden die Finger empor, Wie schwörend — Sie niden Mit gläsernen Bliden — So traurig schwimmen die Todten!

# Der Mohrentonig.

Ins Exil ber Alpnyarren Zog ber junge Mohrentönig; Schweigsam und das Herz voll Kummer Ritt er an des Zuges Spitze. Hinter ihm auf hohen Zeltern Ober auch in guldnen Sänften Saßen seines Hauses Franen; Schwarze Mägbe trägt das Maulthier.

hundert treue Diener folgen Auf arabifch eblen Rappen; Stolze Gaule, boch die Reiter hängen schlottrig in ben Sätteln.

Reine Chmbel, feine Pante, Rein Gefangeslaut ertönte; Rur bes Maulthiere Gilberglödigen Bimmern fchmerztig in ber Stille.

Auf ber Sobe, wo ber Blid Ins Duero-Thal hinabichweift, Und bie Zinnen von Grattaba Sichtbar find zum letten Male,

Dorten stieg vom Pferd der König Und betrachtete die Stadt, Die im Abendsichte glänzte, Wie geschmickt mit Gold und Purpur.

Aber, Allahl Welch' ein Anblick! Statt des vielgeliebten Halbmonds, Prangen Spaniens Kreuz und Fahnen Auf den Thürmen der Alhambra.

Ach, bei biefem Aublid brachen Ans bes Königs Bruft die Seufzer, Thranen überströmten plötzlich Wie ein Sturzbach feine Wangen. Dufter von bem hohen Zelter Schant herab bes Königs Mutter, Schant auf ihres Sohnes Jammer, Und fie ichalt ihn flotz und bitter.

"Boabbit et Chico," fprach fie, "Wie ein Weib beweinft bu jeto Bene Stadt, die du nicht muffteft Bu vertheib'gen wie ein Mann."

Als des Königs liebste Kebsin Solche harte Rebe hörte, Stürzte sie aus ihrer Sänfte Und umhalste den Gebieter.

"Boabbil el Chico," fprach fie, "Tröfte bich, mein Heifigeliebter, Aus dem Abgrund beines Clends Blüht hervor ein schöner Lorber.

"Richt allein ber Trinmphator, Richt allein ber fieggefrönte Günftling jener blinden Göttin, Unch ber blut'ge Cohn bes Unglücks,

"Auch ber helbenmüth'ge Kämpfer, Der bem ungehenren Schickfal Unterlag, wird ewig leben In der Menschen Angedenken."

"Berg bes letten Mohreusenfzers" Seißt bis auf ben hent'gen Tag Zene Söhe, wo ber König Sah zum letten Mal Granaba. Lieblich hat die Zeit erfüllet Seiner Liebsten Prophezeiung, Und bes Mohrentönigs Name Warb verherrlicht und geseiert.

Mimmer wird sein Ruhm verhallen, Ehe nicht die letzte Saite Schnarrend sosspringt von der letzten Andalusischen Guitarre.

Geoffron Rubel und Melifande von Tripoli.

In dem Schlosse Blaye erblickt man Die Tapete an den Wänden, So die Gräsin Tripolis Einst gestickt mit klugen Händen.

Ihre ganze Seele stidte Sie hinein, und Liebesthräne Hat geseit bas seibne Bildwerk, Welches barstellt jene Scene:

Wie die Gräfin den Rudel Sterbend sah am Strande liegen, Und das Urbild ihrer Schusucht Gleich erkannt in seinen Zügen.

Auch Rubel hat hier gum ersten Und gum letzten Mal erblidet In der Wirklichkeit die Dame, Die ihn oft im Traum entzüdet. über ihn bengt sich die Gräsin, Hält ihn liebevoll umschlungen, Küfft den todesbleichen Mund, Der so schön ihr Lob gesungen!

Acht ber Kuft bes Willfomms wurde Auch zugleich ber Kuft bes Scheidens, Und so leerten sie ben Kelch Höchster Luft und tiefften Leibens.

In dem Schlosse Blaye allnächtlich Giebt's ein Rauschen, Anistern, Beben: Die Figuren der Tapete Fangen plötzlich an zu leben.

Tronbadour und Dame schütteln Die verschlafnen Schattenglieder, Treten aus der Wand und wandeln Durch die Säle auf und nieder.

Trantes Flüftern, fanftes Tändeln, Wehmuthfüße heimlichkeiten, Und posthume Gasantrie Aus des Minnesanges Zeiten:

"Geoffroh! Mein tobtes Herz Wird erwärmt von beiner Stimme, In den längst erloschen Kohlen Fühl' ich wieder ein Geglimme!"

""Melifande! Glück und Blume! Benn ich dir ins Ange sehe, Leb' ich auf — gestorben ist Nur mein Erbenseid und "Webe."" "Geoffroh! Wir liebten uns Einst im Traume, und jetzunder Lieben wir uns gar im Tode — Gott Amur that dieses Wunder!"

""Melisande! Was ist Traum? Was ist Tod? Nur eitel Töne. In der Liebe nur ist Wahrheit, Und dich lieb' ich, ewig Schöne.""

"Geoffron! Wie traulich ift es Hier im stillen Mondscheinfaale, Möchte nicht mehr braußen wandeln In des Tages Sonnenstrable."

""Melisande! theure Närrin, Du bist selber Licht und Sonne, Wo du wandelst, blüht der Frühling, Sprossen Lieb' und Maienwonne!""

Alfo tofen, alfo wandeln Bene gärtlichen Gespenster Auf und ab, berweil bas Monblicht Laufchet burch bie Bogenfenster.

Doch den holden Sput vertreibend Kommt am End' die Morgenröthe — Jene huschen schen zurück In die Wand, in die Tapcte.

# Der Dichter Firbufi.

I.

Goldne Menschen, Silbermenschen! Spricht ein Lump von einem Thoman, Ift die Nede nur von Silber, Ift gemeint ein Silberthoman.

Doch im Munde eines Fürsten, Eines Schaches, ist ein Thoman Gütben stets; ein Schach empfängt Und er giebt nur goldne Thoman.

Also benken brave Lente, Mso bachte auch Firdusi, Der Bersasser bes berühmten Und vergötterten "Schach Nameh."

Dieses große helbenlieb Schrieb er auf Geheiß bes Schaches, Der für jeden feiner Berse Einen Thoman ihm versprochen.

Siebzehnmal die Rose blützte, Siebzehnmal ist sie verwelket, Und die Nachtigall befang sie Und verstummte siebzehnmal —

Unterbeffen faß ber Dichter An dem Webftuhl des Gedankens Tag und Nacht, und webte emfig Seines Liebes Riefenteppich — Riesenteppich, wo der Dichter Bunderbar hineingewebt Seiner Heimat Fabelchronik, Farsistan's uralte Kön'ge,

Lieblingshelben seines Boltes, Ritterthaten, Aventüren, Bauberwesen und Dämonen, Ked umrauft von Märchenblumen —

Maes blühend und lebendig, Farbenglangend, blühend, brennend, Und wie himmlisch angeftrahlt Bon bem heil'gen Lichte Fran's,

Bon dem göttlich reinen Urlicht, Deffen letzter Fenertempel, Trot dem Koran und dem Mufti, In des Dichters Herzen flaminte.

Als vollendet war das Lied, überschiefte seinem Gönner Der Boet das Manustript, Zweimalhunderttaufend Verse.

In der Badestube war es, In der Badestub' zu Gasna, Wo des Schaches schwarze Voten Den Firdusi angetrossen —

Beber ichleppte einen Gelbfad, Den er zu bes Dichters Fugen Knieenb legte, als ben hohen Ehrenfolb für feine Dichtung. Der Poet ris auf die Säde Hasig, um am lang entbehrten Goldesanblick sich zu laben — Da gewahrt' er mit Bestürzung,

Daß ber Inhalt biefer Säde Bleiches Silber, Silberthomans, Zweimalhunberttausend etwa — Und ber Dichter lachte bitter.

Bitter lachend hat er jene Summe abgetheilt in brei Gleiche Theile, und jedwebem Bon ben beiben schwarzen Boten

Schenkte er als Botenlohn Soldy ein Drittel, und bas britte Gab er einem Babeknechte, Der sein Bab besorgt, als Trinkgelb.

Seinen Wanderstab ergriff er Beiso und verließ die Hauptstadt; Bor bem Thor hat er ben Stanb Abgefegt von seinen Schuhen.

H.

"Satt' er menschlich ordinar Richt gehalten, was versprochen, Hatt' er nur sein Wort gebrochen, Burnen wollt' ich nimmermehr. "Aber unverzeihlich ift, Dafs er mich getäuscht so schnöbe Durch ben Doppelfinn ber Rebe Und bes Schweigens größre Lift.

"Stattlich war er, würdevoll Bon Gestalt und von Gebärden, Ben'ge glichen ihm auf Erben, War ein König jeber Zoll.

"Bie die Sonn' am himmelebogen, Fenerblicks, sah er mich an, Er, der Wahrheit stolzer Mann — Und er hat mich doch belogen."

HII.

Schach Mahomet hat gut gespeift, Und gut gelaunet ift fein Geift.

Im bammernden Garten, auf purpurnem Pfühl, Am Springbrunn fitt er. Das platichert fo fühl.

Die Diener ftehen mit Chrfurchtomienen; Sein Liebling Aufari ift unter ihnen.

Aus Marmorvafen quilt hervor Ein üppig brennender Blumenflor.

Gleich Obalisten anmuthiglich Die schlanten Palmen fachern fich.

Es ftehen regungslos bie Chpreffen, Wie bimmeltranment, wie welwerg.ffen.

Doch plöglich ertfingt bei Lautenklang Gin fanft geheinmisvoller Gefang.

Der Schach fährt auf, als wie behert - "Bon Wem ift biefes Liebes Text?"

Anfari, an welchen die Frage gerichtet, Gab Antwort: ""Das hat Firdufi gedichter.""

"Firdufi?" — rief ber Fürft betreten —
"Bo ift er? Wie geht es bem großen Poeten?"

Anfari gab Antwort: ""In Dürftigfeit Und Glend lebt er feit langer Zeit

""Zu Thus, bes Dichters Baterstabt, Wo er ein kleines Gärtchen hat.""

Schach Mahomet schwieg eine gute Beite, Dann sprach er: "Aufari, mein Auftrag hat Gile —

"Geh nach meinen Ställen und erwähle Dort hundert Maulthiere und fünfzig Kamele.

"Die follft bu belaften mit allen Schätzen, Die eines Menfchen Berg ergötzen,

"Mit Berrlichfeiten und Raritäten,

"Bon Sanbelholz, bon Elfenbein, Mit gulbnen und filbernen Schnurrpfeiferein,

"Cannen und Relden, zierlich gehentelt, Leparbenfellen, groß gesprentelt,

"Mit Tepviden, Shawls und reichen Brotaten, Die fabriciert in meinen Staaten -

"Bergiß nicht, auch hineinzupaden Glänzende Waffen und Schabraden,

"Nicht minder Getranke jeder Art Und Speisen, die man in Töpsen bewahrt,

"Auch Ronfituren, und Mandeltorten, Und Pfefferfuchen von allen Sorten.

"Füge hinzu ein Dutend Gaule Arabischer Zucht, geschwind wie Bfeile.

"Und ichwarze Stlaven gleichfalls ein Dutend, Leiber von Erz, ftrapazentrugend.

"Ansari, mit diesen schönen Sachen Sollst du dich gleich auf die Reise machen.

"Du follst sie bringen nebst meinem Gruß Dem großen Dichter Firdust zu Thus."

Anfari erfüllte des Herrichers Bejehle, Belud die Mäuler und Kamele

Mit Chrengeschenken, bie wohl den Bine Befoftet von einer gangen Proving.

Nach dreien Tagen verließ er schon Die Residenz, und in eigner Berson,

Mit einer rothen Führerfahne, Ritt er voran ber Karawane.

Am achten Tage erreichten fie Thus; Die Stadt liegt an bes Berges Fuß.

Wohl burch bas Westthor zog herein Die Karawane mit Lärmen und Schrein,

Die Trommel scholl, das Auhhorn klang, Und laut aufzubelt Triumphgesang.

"La Ila Il Allah!" aus voller Kehle Jauchzten die Treiber ber Kamele.

Doch durch bas Oftthor am andern End' Bon Thus, zog in demfelben Moment

Bur Stadt hinaus der Leichenzug, Der ben todten Firdufi zu Grabe trug.

# Mächtliche Fahrt.

Es wogte das Meer, aus dem duntlen Gewölf Der Halbmond lugte schen; Und als wir stiegen in den Kahn, Wir waren unsver Drei.

Es plätschert' im Wasser des Anderschlags Berbrossenses Einerlei; Weißschäumende Wellen rauschten heran, Besprigten uns alle Drei.

Sie stand im Kahn jo blaß, so schlant, Und unbeweglich babei, Als wär' sie ein welsches Marmorbild, Dianens Kontersei.

Der Mond verbirgt fich gang. Es pfeift Der Nachtwind falt vorbei; Soch über unfern Sanptern ertönt Blöglich ein gellenber Schrei.

Die weiße, gespenstische Möme war's, Und ob dem bösen Schrei, Der schauerlich Mang wie ein Warnungsruf, Erschraken wir alle Drei.

Bin ich im Fieber? Ift Das ein Sput Der nächtlichen Phantasei? Afft mich ein Traum? Es träumet mir Grausame Narrethei. Graufame Narrethei! Mir träumt, Dass ich ein Heiland sei, Und dass ich trüge das große Kreuz Gebuldig und getren.

Die arme Schönheit ist schwer bedrängt, Ich aber mache sie frei Von Schnach und Sünde, von Qual und Noth, Von der Welt Unstätherei.

Du geme Schönheit, schandre nicht Wohl ob der bittern Arznei; Ich selber frebenze bir den Tod, Bricht auch mein Herz entzwei.

D Narrethei, grausamer Traum, Wahnsinn und Raferei! Es gähnt die Nacht, es freischt das Mccer, D Gott! o sieh mir bei!

O steh mir bei, barmherziger Gott! Barmherziger Gott Schabbei! Da ichollert's hinad ins Meer — o Weh — Schabbei! Schabbei! Abonai! —

Die Sonne ging auf, wir fuhren ans Land, Da blühte und glühte ber Mail Und als wir fliegen aus bem Kahn, Da waren wir unfrer Zwei.

### Bralubinm.

Diefes ift Amerika! Diefes ift die neue Welt! Nicht die heutige, die schon Europäisieret abwelkt.

Dieses ist die neue Welt! Wie sie Christoval Kolumbus Aus dem Ocean hervorzog. Glänzet noch in Fluthenfrische,

Tränfelt noch von Wafferperlen, Die zerstieben, farbeufprühend, Wenn sie füsst das Licht ber Sonne. Wie gesund ift diese Welt!

Ift fein Kirchhof ber Romantit, Ift fein alter Scherbenberg Bon berschimmelten Symbolen Und verfteinerten Perncen.

Aus gesundem Boden sproffen Auch gesunde Bänme — keiner Bit blafiert und keiner hat In dem Rückgratmark die Schwindsucht.

Auf den Baumesäften ichaufeln Große Bögel, Ihr Gefieder Farbenschillernd. Mit den erusthaft Langen Schnäbeln und mit Augen. Brillenartig schwarz umrändert, Schaun sie auf dich nieder, schweigsam — Bis sie plötzlich schriftend aufschrein Und wie Kaffeschwestern schnattern.

Doch ich weiß nicht, was fie fagen, Ob ich gleich der Bögel Sprachen Kundig bin, wie Salomo, Welcher tausend Weiber hatte,

Und die Bögelsprachen fannte, Die modernon nicht allein, Sondern auch die todten, alten, Ausgestopften Dialette.

Neuer Boben, neue Blumen! Neue Blumen, neue Dufte! Unerhörte, wilbe Dufte, Die mir in die Nase bringen,

Neckend, prickelnd, leidenschaftlich — Und mein grübelnder Geruchsinn Dualt sich ab: Wo hab' ich denn Be Dergleichen schon gerochen?

Bar's vielleicht auf Regentstreet, In den sonnig gelben Urmen Bener schlanten Javanefin, Die beständig Blumen kaute?

Ober war's zu Rotterbam, Neben ber Erasmi Bitbfant', In ber weißen Waffelbube Dit geheinnisvollem Borhang? Während ich die nene Welt Solcher Art verdutzt betrachte, Schein' ich selbst ihr einzuslößen Noch viel größre Schen — Ein Affe,

Der erschredt ins Buschwert forthuscht, Schlägt ein Krenz bei meinem Anblid, Angswoll rufend: "Ein Gespenft! Ein Gespenft ber alten Welt!"

Affe, fürcht dich nicht, ich bin Kein Gefpenft, ich bin kein Sput; Leben tocht in meinen Abern, Bin bes Lebens trenfter Sohn.

Doch burch jahresangen Umgang Mit den Todten nahm ich an Der Berstorbenen Manieren Und geheime Seltsamkeiten:

Meine schönsten Lebensjahre, Die verbracht' ich im Kyffhänfer. Auch im Benusberg und andern Katakomben ber Romantik.

Fürcht dich nicht vor mir, mein Affel Bin dir hold, denn auf dem haarlos Lebern abgeschabten hintern Trägst du Farben, die ich siebe.

Theure Farben? Schwarz-roth-goldgelb Diefe Affensteißkonkenren, Sie erinnern mich mit Wehmuth An das Banner Barbarossa's.

### Biglipugli.

Ĭ.

Auf bem Saupt trug er ben Lorber, Und an feinen Stiefeln glänzten Goldne Sporen — bennoch war er Nicht ein helb und auch fein Ritter.

Nur ein Ränberhauptmann war er, Der ins Buch des Auhmes einschrieb Mit der eignen frechen Faust, Seinen frechen Namen: Cortez.

Unter bes Kolumbus Namen Schrieb er ihn, ja bicht barunter, Und ber Schulbub' auf ber Schulbout Lernt auswendig beibe Namen —

Rach bem Chriftoval Rolumbus Nennt er jeht Fernando Cortez Als ben zweiten großen Mann In bem Pantheon ber Neuwelt.

Helbenschieffals letzte Tüde: Unfer Rame wird vertoppelt Mit bem Ramen eines Schächers In ber Menschen Angebenken.

Bar's nicht beffer, gang verhallen Unbefannt, als mit fich schleppen Durch die langen Ewigkeiten Solche Namenskamerabichaft?

Meffer Chriftoval Kolumbus Bar ein helb, und fein Gemuthe, Das fo lauter wie die Sonne, War freigebig auch wie biefe.

Mancher hat schon Viel gegeben, Aber Jener hat der Welt Eine ganze Welt geschenket, Und sie heißt Amerika.

Nicht befreien konnt' er uns Aus bem öden Erbenkerker, Doch er wufft' ihn zu erweitern Und die Kette zu verlängern.

Dankbar hutdigt ihm die Menschheit, Die nicht bloß europannübe, Sondern Afrika's und Afiens Endlich gleichsalls müde worden — —

Einer nur, ein einz'ger Helb, Gab uns mehr und gab uns Beffres Ms Kolumbus, Das ift Jener, Der uns einen Gott gegeben.

Sein herr Bater, Der hieß Amram. Seine Mutter hieß Jochebeth, Und er felber, Moses heißt er, Und er ift mein bester heros.

Doch, mein Pegafus du weilest Biel zu lang bei dem Kolumbus — Biffe, unfer heut'ger Flugritt Vilt dem gringern Mann, dem Cortez. Breite ans den bunten Fittig, Flügelroß! und trage mich Nach der Neuwelt schönem Lande, Welches Mexiko geheißen.

Trage mich nach jener Burg, Die ber König Montezuma Gaftlich seinen span'schen Gäften Angewiesen zur Behausung.

Doch nicht Obbach bloß und Atung, In verschwenderischer Fülle, Gab ber Fürst ben fremben Strolchen — Auch Geschenke reich und prächtig,

Roftbarkeiten, tlug gebrechselt, Bon massivem Gold, Zuwelen, Zeugten glänzend von ber Hulb Und ber Großmuth bes Monarchen.

Diefer uncivitsfierte, Aberglänbisch blinde Heide Glaubte noch an Tren' und Ehre Und an heitigkeit bes Gastrechts.

Er willsahrte bem Gesuche, Beizuwohnen einem Feste, Das in ihrer Burg die Spanier Ihm zu Ehren geben wollten —

Und mit seinem Hofgesinde, Arglos, hulbreich, tam der König In das spanische Quartier, Wo Kanfaren ihn begrüßten. Die das Fejtfpiel war betitelt, Beiß ich nicht. Es hieß vielleicht: "Span'iche Trenel" doch der Antor Nannt' fich Don Fernando Cortez.

Diefer gab das Stidywort — plötzlich Ward der König überfallen, Und man band ihn und behielt ihn In der Burg als eine Geißel.

Aber Montezuma ftarb, Und ba war der Danun gebrochen, Der bie feden Abentenrer Schützte vor bem Jorn bes Volfes

Schredlich jett begann die Brandung — Wie ein wild empörtes Meer Toften, raften immer näher Die erzürnten Menschenwellen.

Tapfer schlugen zwar die Spanier Zeben Sturm zurück. Doch täglich Ward berennt die Burg aufs Neue, Und ermüdend war das Kampfipiel.

Nach dem Tod des Königs flockte Auch der Lebensmittel Zufuhr; Kürzer wurden die Nationen, Die Gesichter wurden länger.

Und mit langen Angesichtern
Sahn sich an Hispaniens Söhne,
Und sie seufzten und sie dachten
An die trante Christenheimat,
peine's Berte. Bb. XVIII.

An bas thenre Baterland, Bo bie frommen Gloden läuten, Unt am Herbe friedlich brobelt Eine Ollea-Potriba,

Did verschmoret mit Garbanzos, Unter welchen, schafthaft buftend, Auch wohl kichernd, sich verbergen Die geliebten Knoblandswürftigen.

Sinen Kriegsrath hielt ber Felbherr, Und ber Rüdzug ward befchloffen; In ber nächsten Tagesfrühe Soll bas heer bie Stadt verlaffen.

Leicht gelang's hineinzukommen Einst durch List dem klugen Cortez, Doch die Rückfehr nach dem Festland Bot fatale Schwierigkeiten.

Mexito, die Infelstadt, Liegt in einem großen See; In ber Mitte, fluthumrauscht, Eine stolze Wasserschung,

Mit dem Uferland verkehrend Nur durch Schiffe, Flöße, Brüden, Die auf Riefenpfählen ruhen; Reine Infeln bitben Furthen.

Noch bevor die Sonne ausging, Setzten sich in Marsch die Spanier; Keine Trommel ward gerühret, Kein Tromveter blies Reveille. Wollten ihre Wirthe nicht Ans bem füßen Schlafe weden — (Hunderttausend Indianer Lagerten in Mexito.)

Doch der Spanier machte biesmal Dhne feinen Wirth die Rechnung; Noch fruhzeit'ger aufgestanden Waren beut die Merifaner.

Auf ben Bruden, auf ben Flößen. Auf ben Furthen harrten fie, Um ben Abschiebstrunt allborten Ihren Gaften zu frebengen.

Auf ben Brüden, Flögen, Furthen, Beil ba gab's ein toll Gelage! Roth in Strömen floß bas Blut, Und die feden Zecher rangen —

Rangen Leib an Leib geprefft, Unb wir febn auf mancher nadten Indianerbruft ben Abbrud Span'icher Ruftungsarabesten.

Cin Erdroffeln war's, ein Burgen, Gin Gemetel, bas fich langfam, Schaurig langfam, weiter wälzte, über Brüden, Rlöße, Kurthen.

Die Judianer sangen, brudten, Doch die Spanier sochten schweigend; Mussten Schritt für Schritt erobern Einen Boben für die Flucht. In gebrängten Enghaß-Kämpfen Boten gringen Vortheil heute Alte-Europa's firenge Kriegskunft, Fenerschlünde, Harnisch, Pferde.

Biese Spanier waren gleichfalls Schwer bepackt mit jenem Golbe, Das sie jüngst erpresst, erbeutet — Ach, die gelbe Sünbensast

Lähmte, hemmte sie im Kampse, Und das teuflische Metall Ward nicht bloß der armen Seele, Sondern auch dem Leib verderblich-

Mittlerweile ward ber See Gang bedeckt von Kähnen, Barken; Schützen saßen dein und schoffen Nach den Brücken, Flößen, Furthen-

Trafen freilich im Getümmel Biele ihrer eignen Brider, Doch sie trafen auch gar manchen hochvortrefflichen Sidalgo.

Auf ber britten Brüde fiel Bunter Gafton, ber an jenem Tag die Fahne trug, woranf Konterfeit die heit'ge Zungfrau.

Diefes Bildnis felber trafen Die Geschoffe ber Indianer; Sechs Geschoffe blieben fteden Juft im Bergen — blante Pfeile, Ahnlich jener gittenen Schwertern, Die ber Mater dolorosa Schmerzenreiche Bruft burchbohren Bei Charfreitagsproceffionen.

Sterbend übergab Don Gafton Seine Fahne bem Gonzalvo, Der zu Tod getroffen gleichfalls Balb bahinfant. — Bett ergriff

Cortes felbst bas theure Banner, Er, ber Felbherr, und er trug es Hoch zu Nofe bis gegen Abend, Wo die Schlacht ein Ende nahm.

Hundertsechzig Spanier fanden Ihren Tod an jenem Tage; Uber achzig fiesen lebend In die Hande der Indianer.

Schwer verwundet wurben Biele, Die erst später unterlagen. Schier ein Dugend Pferde wurde Theils getödtet, theils erbentet.

Gegen Abend erft erreichten Cortez und sein Heer bas sichre Uferland, ein Seegestade, Karg bepflanzt mit Tranerweiben.

П.

Nach bes Kanupfes Schreckenstag Kommt die Spulnacht bes Triumphes; Hunderttaufend Frendenlampen Lodern auf in Mexito.

Hunderttaufend Frendenlampen, Waldharzfacteln, Bechtranzfener, Werfen grell ihr Tageslicht Auf Paläfte, Götterhallen,

Gilbenhäuser, und zumal Auf den Tempel Biglipugli's, Gögenburg von rothem Bacffein, Seltsam mahnend an ägyptisch,

Babylonisch und affyrisch Kolossale Bauwerf-Monstren, Dir wir schauen auf den Bilbern Unsers Britten Henry Martin.

Ja, Das find biefelben breiten Rampentreppen, also breit, Dafe bort auf und nieber wallen Biefe tausend Mexikaner,

Während auf den Stufen lagern Rottenweis die wilden Krieger, Welche luftig bankettieren, Hochberauscht von Sieg und Palmwein. Diese Kampentrerpen leiten Wie ein Zidzack nach der Plattsorm Einem balustradenart'gen Ungehenern Tempelbach.

Dort auf seinem Thron-Altar Sitt der große Ligliputsti, Mexiso's blutdürst'ger Kriegsgott. Ift ein bojes Ungethum,

Doch sein Augres ift so putgig, So verichnörkelt und so kindisch, Daß er trot bes innern Graufens Dennoch unfre Lachluft fitzelt

Und bei seinem Anblick benten Wir zu gleicher Zeit etwa An den blassen Tod von Basel Und an Brüssel's Mannten-Bis.

An des Gottes Seite stehen Rechts die Laien, sinks die Pfaffen; Im Ornat von bunten Federn Spreizt sich heut die Klerisei.

Auf des Altars Marmorftusen Hockt ein hundertjährig Männlein, Ohne Haar an Kinn und Schädet; Trägt ein scharlach Kamisolchen.

Diefes ift ber Opferpriefter, Und er wetzet feine Meffer, Bett fie lächelnd, und er schielet Manchmal nach bem Gott hinauf. Bigliputti icheint den Blid Seines Dieners zu verstehen, Zwintert mit den Angenwimpera Und bewegt fogar die Lippen.

Auf des Altars Stufen kanern Auch die Tempelmusici, Pankenschläger, Aushornbläser — Ein Gerassel und Getute —

Ein Geraffel und Setute, Und es stimmet ein des Chores Mexikanisches Te-Denm — Ein Miausen wie von Katzen —

Ein Miaulen wie von Katzen, Doch von jener großen Sorte, Welche Tigerkatzen heißen Und ftatt Mänse Menschen fressen!

Wenn ber Nachtwind diese Töne Hinwirft nach dem Scegestade, Wird den Spaniern, die dort lagern Katzenjämmerlich zu Muthe.

Traurig unter Trauerweiben, Stehen Diese bort noch immer, Und sie starren nach der Stadt, Die im dunkeln Seegewäffer

Wiederspiegelt, schier verhöhnend Alle Flammen ihrer Freude — Stehen bort wie im Parterre Eines großen Schauspielhauses, Und des Viglipugli-Tempels Helle Plattform ist die Bühne, Wo zur Siegesseier jetzt Ein Mysterium tragiert wird.

"Menschenopfer" heißt bas Stück, Uralt ist ber Stoff, die Fabel; In der christlichen Behandlung Ift bas Schauspiel nicht so gräßlich.

Denn bem Blute wurde Rothwein, Und dem Leichnam, welcher vorkam, Burde eine harmlos binne Mehlbreifpeis transsubstituiret —

Diesmal aber, bei den Wisben, War der Spaß sehr roh und ernsthaft Aufgefasset: Man speiste Fleisch, Und das Blut war Menschenblut.

Diesmal war es gar das Bollblut Bon Altehriften, das sich nie, Nie vermischt hat mit dem Blute Der Moresten und der Zuden.

Freu bid, Biglipugli, freu bid, Bente giebt es Spanierblut, Und am warmen Dufte wirft bu Gierig faben beine Rafe.

Hente werden dir geschlachtet Achtzig Spanier, ftolze Braten Für die Tasel deiner Priester, Die sich an dem Fleisch erquicken. Denn der Priefter ift ein Menich, Und der Menich, der arme Freffer, Kann nicht bloß vom Riechen leben Und vom Dufte, wie die Götter.

Sord! die Todespanke dröhnt ichon, Und es freischt das bose Anhhorn! Sie verfünden, daß heraussteigt Bett der Zug der Sterbemänner.

Achtzig Spanier, schmählich nadend, Ihre Sande auf bem Auden Festgebunden, schleppt und schleift man Doch hinauf die Tempeltreppe.

Bor bem Bigliputli-Bilde Zwingt man fie das Anie zu bengen Und zu tanzen Poffentanze, Und man zwingt fie durch Torturen,

Die fo graufam und entsetzlich, Daß der Angstichrei der Gequatten Überheulet das gesammte Kannibalen-Charivari. —

Armes Publifum am Seel Cortez und die Kriegsgefährten, Sie vernahmen und erfannten Ihrer Freunde Angftrufftimmen —

Auf ber Buhne, grellbeleuchtet, Saben fie auch gang genan Die Gestalten und die Mienen Sahn das Meffer, fahn das Blut - Und fie nahmen ab die helme Bon den hauptern, inieten nieder, Stimmten an den Pfalm der Todten, Und fie fangen: "De profundis!"

Unter Jenen, welche ftarben, War auch Raimond be Mendoza, Sohn ber schönen Abbatissin, Cortez' erste Jugendliebe.

Als er auf ber Brust bes Jünglings Jenes Mebaillon gewahrte, Das ber Mutter Vildniß einschloß, Weinte Cortez helle Thränen —

Doch er wischt' sie ab vom Ange Mit dem harten Buffelhandschuh, Seufzte tief und sang im Chore Mit ben Andern: "Miserere!"

#### III.

Blaffer ichimmern ichon bie Sterne, Und bie Morgennebel fleigen Ans ber Seefluth, wie Gespenfter Dit hinichseppend weißen Laten.

Fest und Lichter sind erloschen Auf dem Dach des Götzentempele, Wo am blutgetränkten Estrich Schnarchend liegen Pfaff und Laie. Rur bie rothe Jade wacht. Bei bem Schein ber letten Lampe, Süßtich grinfend, grimmig schäternd, Spricht ber Priester zu bem Gotte:

"Bigliputil, Putilvitil, Liebftes Götten Bigliputil! Haft bich heute antifferet, Haft gerochen Wohlgeriiche!

"Hente gab es Spanierblut — D, das dampfte so apptitsich, Und dein feines Leckernäschen Sog den Duft ein, wollustglänzend.

"Morgen opfern wir die Pferbe, Wiehernd eble Ungethüme, Die des Windes Geifter zeugten, Buhlichaft treibend mit der Seekuh.

"Willst du artig sein, so schlacht' ich Dir auch meine beiden Enkel, Höbsche Bübchen, süßes Blut, Meines Alters einz'ge Frende.

"Aber artig musst du sein, Musst uns neue Siege schenken — Laß uns siegen, liebes Göttchen, Putslivitsti, Bitsliputsti!

"D, verderbe unfre Feinde, Diese Fremben, die ans fernen Und noch unentbeckten Ländern Zu uns kamen übers Weltmeer - "Warum ließen sie die Heimat? Trieb sie Hunger ober Blutschufd? Bleib im Land und nähr dich redlich, Ift ein finnig altes Sprichwort.

"Bas ift ihr Begehr? Sie steden Unfer Gold in ihre Taschen, Und sie wollen, daß wir droben Einst im Himmel glüdlich werden!

"Anfangs glaubten wir, fie waren Befen von ber höchften Gattung, Sommenföhne, die unsterblich Und bewehrt mit Blit und Donner.

"Aber Menschen sind sie, töbtbar Wie wir Andre, und mein Messer Hat erprobet heute Nacht Ihre Menschensterblichkeit:

"Menichen find fie und nicht ichöner, Mis wir Andre, Dlanche brunter Sind so haßlich wie die Affen; Wie bei diesen, find behaart

"Die Gesichter, und es heißt, Manche trügen in den Hosen Auch verborgne Affenschwänze — Wer tein Aff', braucht keine Hosen.

"Auch moralisch häßlich find fie, Wiffen Nichts von Pietät, Und es heißt, daß fie fogar Ihre eignen Götter fraßen! "D, vertilge diese ruchsos Böse Brut, die Götterfresser — Biglipugli, Puglivigli, Laß uns siegen, Viglipugli!" —

Also sprach zum Gott ber Priefter, Und des Gottes Antwort tönt Seufzend, röchelnd, wie der Nachtwind, Welcher kofet mit dem Seeschilf:

"Nothjad', Rothjad', blut'ger Schlächter, Saft geschlachtet viele Taufend Bohre jett bas Opfermeffer In ben eignen alten Leib.

"Aus bem aufgeschlitzten Leib Schfüpft alsdaun hervor die Seele; Uber Kiefel, über Burzel Trippelt fie zum Laubfroschteiche.

"Dorten hodet meine Muhme Rattenton'gin — fie wirb fagen: ""Guten Morgen, nadte Seele, Wie ergeht es meinem Neffen?

""Bigtiputelt er vergnügt In dem honigfüßen Goldlicht? Wedelt ihm das Glück die Fliegen Und die Sorgen von der Stirue?

""Ober fratt ihn Katzlagara, Die verhaffte Unheilsgöttin, Mit den schwarzen Gisenpsoten, Die in Otternaift geträuset?"" "Racte Seele, gieb zur Antwort: ""Bigliputil läfft dich gruffen, Und er wünscht dir Pestileuz In den Bauch, Vermaledeite!

""Denn du riethest ihm zum Kriege, Und dein Rath, es war ein Abgrund — In Erfüllung geht die bose, Uralt bose Prophezeiung

""Bon des Reiches Untergang Durch die furchtbar bart'gen Manner, Die auf hölzernam Gevögel Bergeflogen aus dem Often.

""Auch ein altes Sprichwort giebt es: Beiberwille, Gotteswille — Doppelt ift der Gotteswille, Benn das Weib die Mutter Gottes.

""Diefe ift es, die mir guruet, Sie, die ftolge himmetsfürstin, Eine Jungfrau sonder Matel, Zanbertundig, wunderthätig.

""Sie beschült das Spaniervolt, Und wir müffen untergehen. Ich, der ärmste aller Götter, 'Ind mein armes Mexiso.""

"Nach vollbrachtem Auftrag, Rothjack, Krieche deine nackte Seele In ein Sandloch — Schlafe wohl, Daß du nicht mein Unglick schaueft! "Diefer Tempel stürzt zusammen, Und ich selber, ich verfinke In dem Qualin — nur Rauch und Trümmer — Keiner wird mich wiederschen.

"Doch ich sterbe nicht; wir Götter Werben alt wie Papageien, Und wir mansern nur und wechseln Auch wie diese das Gesieder.

"Nach der Seimat meiner Feinde, Die Europa ist geheißen, Will ich slüchten, dort beginn' ich Eine neue Karrière.

"Ich vertenfle mich, der Cott Wird jegund ein Gottfeibeinns; Als ber Feinde bofer Feind Kann ich borten wirfen, schaffen.

"Onalen will ich bort bie Feinde, Mit Phantomen fie erschreden — Borgeschmad ber Hölle, Schwefel Sollen fie beständig riechen.

"Ihre Weisen, ihre Narren Will ich föbern und verloden; Ihre Tugend will ich tigeln, Bis sie lacht wie eine Mete.

"Ja, ein Teufel will ich werden, Und als Kameraden grüß' ich Satanas und Belial, Affaroth und Belzebub. "Dich zumal begruß' ich, Lifis, Sündenmutter, glatte Schlange! Lehr mich beine Granfamkeiten Und bie ichone Kunft ber Lüge!

"Mein geliebtes Mexito, Nimmermehr kann ich es retten, Aber rächen will ich furchtbar Mein geliebtes Mexito."



Zweites Buch.

Tamentationen.

Das Glick ift eine leichte Dirne, And weilt nicht gern am felben Ort; Bie ftreicht das Saar dir von der Stirne, Und kuft dich rafch und ffattert fort,

Fran Unglick hat im Segentheile Dich fiebefeft ans Berg gebrückt; Die fagt, fie habe keine Gife, Behl fich zu bir ans Bell und ftrickt.

## Balbeinfamteit.

Ich hab' in meinen Jugenbtagen Bohl auf dem Haupt einen Kranz getragen; Die Blumen glänzten wunderbar, Ein Zauber in dem Kranze war.

Der schöne Krang gefiel wohl Allen, Doch ber ihn trug, hat Manchem mistallen; Ich floh ben gelben Menfchenneib, Ich floh in die grune Waldeinsamkeit.

Im Walb, im Walb! ba fonnt' ich führen Ein freies Leben mit Geistern und Thieren; Feen und Hochwild von flolzem Geweih Sie nahten sich mir gang ohne Schen.

Sie nahten sich mir ganz ohne Zagnis, Sie wussten, Das sei kein schreckliches Wagnis; Daß ich kein Jäger, wusste das Ach, Daß ich kein Vernunstmensch, wusste die Fee.

Bon Feenbegünstigung plaubern nur Thoren — Doch wie die übrigen Honoratioren Des Waldes mir huldreich gewesen, fürwahr Ich darf es bekennen offenbar. Wie haben mich lieblich die Elsen umflattert! Ein lustiges Bölfchen! Tas plandert und schnattert! Ein bischen stechend ist der Blick, Berheißend ein süßes, doch töbliches Glück.

Ergötzten mich mit Mai-Tanz und Mai-Spiel, Erzählten mir Hofgeschichten, zum Beispiel Die standasose Chronita Der Königin Titania.

Saß ich am Bache, so tauchten und sprangen Hervor aus ber Fluth, mit ihrem langen Silberschleier und flatterndem Haar, Die Wasserbacchanten, die Nigenschar.

Sie schlingen die Cither, fie spiesten auf Geigen, Das war ber famose Nixenreigen; Die Posituren, die Mesodei War Klingende, springende Raferei.

Beboch zu Zeiten waren sie minder Tobsüchtig gesannt die schönen Kinder; Zu meinen Füßen lagerten sie, Tas Köpschen gestützt auf meinem Knic.

Trällerten, trillerten welfche Romanzen, Zum Beispiel bas Lieb von ben brei Pomerangen, Sangen auch wohl ein Lobgebicht Auf mich und mein nobeles Menschengesicht.

Sie unterbrachen manchmal das Gefinge Lautlachend, und frugen bedeutliche Dinge, Zum Beispiel: "Sag uns, zu welchem Behuf Der liebe Gott den Menschen schuf? "Sat eine unsterbliche Seele ein Jeber Bon euch? ift diese Seele von Leber Ober von steifer Leinwand? Warum Sind eure Lente meistens so bumm?"

Was ich zur Antwort gab, verhehle Ich hier, doch meine unsterbliche Seele, Glaubt mir's, ward nie davon verletzt, Was eine kleine Nixe geschwätzt.

Anmuthig und schafthaft find Nigen und Elsen; Richt so die Erdgeister, sie dienen und helsen Treuherzig den Menschen. Ich liebte zumeist Die, welche man Wichtelmänuchen heißt.

Sie tragen Rothmäntelden, lang und baufchig, Die Miene ift ehrlich, boch bang und lauschig; Ich ließ nicht merken, daß ich entdeckt, Barum sie jo ängstlich die Füße versteckt.

Sie haben nämlich Entenfüße Und bilden sich ein, daß Niemand es wiffe. Das ift eine tiefgeheime Wund', Worüber ich nimmermehr spötteln funnt'.

Ad himmel! wir Alle gleich jenen Zwergen, Wir haben ja Alle Etwas zu verbergen, Rein Christenmensch, wähnen wir, hätte entbeat, Wo unser Entenfüßchen stedt.

Niemals verfehrt' ich mit Salamanbern, Und über ihr Treiben ersuhr ich von andern Balbgeistern sehr Benig. Sie huschten mir schen Des Nachts wie leuchtenbe Schatten vorbei. Sind spindelbürre, von Kindeslänge, Höschen und Wämschen anliegend enge, Bon Scharlachsarbe, goldgestidt; Das Antlig kränklich, vergilbt und bedrückt.

Ein gulbnes Krönlein, gespickt mit Anbinen, Trägt auf bem Köpfchen ein Jeder von ihnen; Ein Jeder von ihnen bildet fich ein, Ein absoluter König zu sein.

Daß sie im Fener nicht verbrennen, Ist freilich ein Knuftstück, ich will es bekennen; Beboch der unentzündbare Wicht, Ein wahrer Fenergeist ist er nicht.

Die klügsten Waldgeister find die Alräunchen, Langbärtige Männlein mit kurzen Beinchen, Ein fingerlanges Greisengeschlecht; Woher sie stammen, man weiß es nicht recht.

Wenn sie im Mondschein kopfüber purzein, Das mahnt bedenklich an Pissenurzein; Doch da sie mir nur Gutes gethan, So geht mich Nichts ihr Ursprung an.

Sie lehrten mir Meine Hegereien, Fener besprechen, Bögel beschreien, Auch pflücken in der Johannisnacht Das Kräutlein, das unsichtbar macht.

Sie lehrten mich Sterne und Zeichen beuten, Sattellos auf bem Winde reiten, Auch Runensprüche, womit man ruft Die Todten hervor aus ihrer Gruft. Sie haben mir auch ben Pfiff gelehrt, Wie man ben Bogel Specht bethört, Und ihm die Springwurz abgewinnt, Die anzeigt, wo Schätze verborgen find.

Die Worte, die man beim Schätzegraben hinnurmelt, lehrten fie mich, fie haben Mir Alles expliciert — umfunft! hab' nie begriffen die Schatzgraberkunft.

Wohl hatt' ich berfelben nicht nöthig bermalen, Ich brauchte Benig, und konnt' es bezahlen, Befaß auch in Spanien manch luftiges Schloß, Wovon ich bie Revenuen genoß.

O schöne Zeit! wo voller Geigen Der Himmel hing, wo Elsenreigen Und Nizentanz und Kobolbscherz Umgaufelt mein märchentrunkenes Herz!

O schöne Zeit! wo sich zu grünen Triumphespforten zu wölben schienen Die Bäume des Waldes — ich ging einher Befränzt, als ob ich ber Sieger wär'!

Die schöne Zeit, fie ist verschlenbert, Und Alles hat fich seitbem veränbert, Und ach! mir ift ber Kranz geraubt, Den ich getragen auf meinem Saupt.

Der Kranz ist mir vom Haupt genommen, Ich weiß es nicht, wie es gekommen; Doch feit der schöne Kranz mir sehlt, Ift meine Seele wie entseelt. Es gloten mid an unheimlich blöbe Die Larven ber Welt! Der himmel ist öbe, Ein blauer Kirchhof, entgöttert und stumm, Ich gebe gebückt im Walb herum.

Im Walde find die Essen verschwunden, Zagdhörner hör' ich, Geklässe von hunden; Im Dicicht ist das Reh versteckt, Das thränend seine Wunden leckt.

Wo find die Alräunden? ich glaube, fie halten Sich ängstlich verborgen in Felsenspalten. Ihr tleinen Freunde, ich fomme zurück, Doch ohne Kranz und ohne Glück.

Wo ist die Fee mit dem langen Goldhaar, Die erste Schönheit, die mir hold war? Der Eichenbann, worin sie gehaust, Steht tranrig entlandt, vom Winde zerzaust.

Der Bach rauscht trostlos gleich bem Styre; Um einsamen Ufer sitzt eine Nize, Tobtblaß und stumm, wie'n Bild von Stein, Scheint tief in Kummer versunsen zu sein.

Mitseidig tret' ich zu ihr heran — Da fährt sie auf und schaut mich an, Und sie entssieht mit entsetzten Mienen, Als sei ihr ein Gespenft erschienen.

#### Spanifde Atriben.

Am Hubertustag des Jahres Dreizehnhundert dreinndachtzig Gab der König uns ein Gaftmahl Zu Segovia im Schlosse.

Hofgasimähler find diefelben Überall, es gabnt diefelbe Sonveraine Langeweile An ber Tafel aller Fürsten.

Pruntgefchirr von Golb und Silber, Lederbiffen aller Zonen, Und derfelbe Bleigefchmad, Mahnend an Lofuste's Kiiche.

And berfelbe feibne Böbel, Buntgeputt und vornehm nidend, Wie ein Beet von Tulipanen; Inr bie Saucen find verschieden.

Und Das ift ein Wifpern, Sumfen, Das wie Mohn ben Sinn einschiftsjert, Bis Trompetenstöße weden Ans ber kanenden Betänbnis.

Neben mir, jum Glüde, saß Don Diego Albuquerque, Dem bie Rebe unterhaltsam Bon ben klugen Lippen floß. Sanz vorzüglich gut erzählte Er die blut'gen Hofgeschichten Aus den Tagen des Don Pedro, Den man "König Graufam" nannte.

Als ich frug, warum Don Pedro Seinen Bruder Don Fredrego Insgeheim enthaupten ließ, Sprach mein Tischgenosse senfzend:

"Sennor! glaubt nicht, was sie klimpern Auf ben schlottrigen Gnitarren, Bänkelfänger, Maulthiertreiber, In Posaben, Kneipen, Schenken.

"Glaubet nimmer, was fie fafeln Bon ber Liebe Don Fredrego's Und Don Pedro's schöner Gattin, Donna Blanka von Bourbon.

"Nicht ber Eisersucht bes Gatten, Nur ber Mißgunft eines Neibharts Fiel als Opfer Don Frebrego, Calatrava's Orbensmeister.

"Das Berbrechen, das Don Pebro Nicht verzieh, Das war sein Ruhm, Jener Ruhm, den Donna Fama Mit Entzücken ansposannte.

"Auch verzieh ihm nicht Don Pedro Seiner Seele Hochgefühle Und die Wohlgeftalt des Leibes, Die ein Abbitb folder Seele. "Blühend blieb mir im Gedachmis Diefe schlanke Helbenblume; Nie vergeff' ich diefes schöne Träumerische Bünglingsantlit.

"Das war eben jene Sorte, Die geliebt wird von den Feen, Und ein märchenhaft Geheimnis Sprach aus allen diesen Zügen.

"Blane Angen, beren Schmelz Blenbend wie ein Ebelstein, — Aber auch ber flieren Sarte Eines Ebelsteins theilhaftig.

"Seine haare waren fcmarz, Blantich fcmarz, von feltnem Glanze, Und in üppig fconen Loden , Auf die Schulter nieberfallend.

"In der schönen Stadt Coimbra, Die er abgewann den Mohren, Sah ich ihn zum letzten Male Lebend — unglückel'ger Prinzl

"Eben tam er vom Alfanzor, Durch die engen Straßen reitend; Manche junge Mohrin laufchte hintern Gitter ihres Fenfters.

"Seines Sauptes Helmbufch wehte Frei galant, jeboch bes Mantels Strenges Calatrava-Krenz Scheuchte jeben Buhlgebanken.

. .

"Ihm zur Seite, freudewedelub, Sprang sein Liebling, Allan hieß ex, Eine Bestie stolzer Race, Deren Heimat die Sierra.

"Trot ber ungeheuern Größe, War er wie ein Reh geseutig, Nobel war bes Kopfes Bilbung, Ob sie gleich bem Fuchse ähnlich.

"Schneeweiß und so weich wie Seibe Flodten lang herab die Haare; Mit Rubinen infrustieret War das breite goldne Halsband.

"Diefes Halsband, fagt man, barg Einen Talisman ber Trene; Niemals wich er von ber Seite Seines Herrn, ber trene Hund.

"D ber ichanerlichen Treue! Mir erbebet bas Gemuthe, Dent' ich bran, wie fie fich hier Offenbart vor unfern Augen.

"D des schreckensvollen Tages! hier in diesem Saale war es, Und wie heute saß ich hier An der töniglichen Tasel.

"An bem obern Tafelenbe, Dort, wo hente Don Henrico Fröhlich bechert mit ber Blume Kaftilian'scher Ritterschaft — "Jenes Tags faß bort Don Pedro, Finster stumm, und neben ihm, Strahlend stolz wie eine Göttin, Saß Maria de Padilla.

"Sier am nutern End' der Tafel, Bo wir heut die Dame schen, Deren große Linnenfrause Wie ein weißer Teller aussieht —

"Während ihr vergisbt Gesichten Mit dem sauerlichen Lächeln Der Citrone gleichet, welche Auf besagtem Teller ruht: —

"Hier am untern End' der Tafel War ein leerer Platz geblieben; Eines Gafts von hohem Range Schien der goldne Stuhl zu harren.

"Don Fredrego war der Gaft, Dem der goldne Stuhl bestimmt war — Doch er kam nicht — ach, wir wissen Zetzt den Grund der Zögerung.

"Ach, zur selben Stunde murbe Sie vollbracht, die duntse Unthat, Und der argsos junge Held Burde von Don Pedro's Schergen

"hinterlistig überfallen, Und gebunden fortgeschleppt In ein öbes Schloßgewölbe, Nur von Facelfchein beleuchtet. "Dorten ftanben Senkersknechte, Dorten ftanb ber rothe Meister, Der, gestützt auf seinem Richtbeil, Mit schwermuth'ger Miene sprach:

""Bett, Großmeister von San Jago, Müfft Ihr Ench zum Tob bereiten, Eine Biertelstunde fei Ench bewilligt zum Gebete.""

"Don Febrego Iniete nieber, Betete mit frommer Ruhe, Sprach sodann: "Ich hab' vollenbet," Und empfing ben Tobesstreich.

"In demfelben Augenblide, Mis der Kopf zu Boden rollte, Sprang drauf zu der trene Allan, Belcher unbemerkt gefolgt war.

"Er erfaffte mit ben Zähnen Bei bem Lodenhaar bas Saupt, Und mit biefer theuren Beute Schoft er zanberfchnell von bannen.

"Jammer und Geschrei erscholl überall auf seinem Wege, Durch die Gänge und Gemächer, Treppen auf und Treppen ab.

"Seit bem Gastmahl bes Belfagar Gab es keine Tifchgesellschaft, Beldje so verftöret aussah Wie die unfre in bem Saale, "Als das Ungethüm hereinsprang Mit dem Haupte Don Fredrego's, Das er mit den Bähnen schleppte An den träufelnd blut'gen Haaren.

"Auf den leer gebliebnem Stuhl, Welcher seinem herrn bestimmt war, Sprang der hund, und wie ein Rager hielt er uns das haupt entgegen.

"Ald, es war das wohlbekannte Helben-Untlitz, aber bläffer, Aber ernster durch den Tod, Und umringelt gar entsetzlich

"Bon der Fülle schwarzer Loden, Die sich bäumten wie der wilde Schlangenkopsputz der Meduse, Anch wie dieser schreckversteinernd.

"Ja, wir waren wie versteinert, Sahn uns an mit flarrer Miene, Und gelähmt war jebe Zunge Bon der Angst und Etitette.

"Nur Maria de Padilla Brach das allgemeine Schweigen; Händeringend, laut aufschluchzend Jammerte sie ahnungsvoll:

""Heißen wird es jetzt, ich hätte, Angestiftet solche Mordthat, Und der Grou trifft meine Kinder, Meine schuldsos armen Kinder!"" Seine's Wette. Bb. XVIII. Don Diego unterbrach hier Seine Rebe, benn wir sahen, Daß die Tafel aufgehoben Lind der Hof ben Saal verlaffen

Söfisch sein von Sitten, gab Mir der Nitter bas Geleite, Und wir wandelten felbander Durch bas alte Gothenschlofs.

In bem Krenggang, welder leitet Nach bes Königs hundeftällen, Die burd Anurren und Gekläffe Schon bon fernher fich verkündigen,

Dorten sah ich, in ber Wand Eingemauert und nach außen Fest mit Gisenwerf vergattert, Eine Zelle wie ein Käsig.

Menichliche Gestalten gwo Safien brin, zwei junge Anaben; Angefesselt bei ben Beinen, hodten fie auf fauler Streu.

Kaum zwötsjährig schien ber Eine, Wenig älter war ber Andre; Die Gesichter schön und ebel, Aber sahl und welk von Siechthum.

Waren gang zerlumpt, fast nackend, Und die magern Leibchen trugen Bunde Spuren der Mishandlung; Beibe schüttelte das Kieber. Ans ber Tiefe ihres Glends Schanten fie zu mir empor, Wie mit weißen Geisterangen, Daß ich schier barob erschrocken.

Wer find diese Jammerbitder? Rief ich aus, indem ich hastig Don Diego's Hand ergriff, Die gezittert, wie ich fühlte.

Don Diego ichien verlegen, Sah fich um, ob Niemand laufche, Seufzte tief und fprach am Enbe, Beitern Weltmannston erfünftelnb:

"Dieses sind zwei Königstinder, Früh verwaiset, König Pedro Hieß der Bater, und die Mutter War Maria de Padilla.

"Rach der großen Schlacht bei Narvas, Wo Henrico Transmatare Seinen Bruder, König Pedro, Bon der großen Laft der Krone

"Und zugleich von jener größern Last, die Leben heißt, befreite: Da traf auch die Bruderskinder Don Henrico's Siegergroßmuth.

"Sat sich ihrer angenommen, Wie es einem Oheim ziemet, Und im eignen Schlosse gab er Ihnen freie Kost und Wohnung. "Enge freilich ift das Stübchen, Das er ihnen angewiesen, Doch im Sommer ift es fühlig, Und nicht gar zu kalt im Winter.

"Ihre Speif' ift Roggenbrot, Das so schmachaft ift, als hätt' es Göttin Ceres selbst gebacen Für ihr liebes Proserpinchen.

"Manchmal schickt er ihnen auch Gine Kumpe mit Garbanzos, Und die Jungen merken dann, Daß es Sonntag ist in Spanien.

"Doch nicht immer ist es Sonntag; Und nicht immer giebt's Garbanzos, Und der Oberfoppelmeister Regaliert sie mit der Peicsche.

"Denn ber Oberfoppelmeifter, Der die Ställe mit der Mente, Sowie auch den Reffentäfig Unter feiner Aufficht hat,

"Ift der unglüdsel'ge Gatte Bener sauren Citronella Mit der weißen Tellerkrause, Die wir hent bei Tisch bewundert,

"Und fie feift so frech, baft oft Ihr Gemahl zur Peitsche greift — Und hierher eilt und die Hunde Und die armen Knaben güchtige. "Doch der König hat mistiligt Solch Berfahren und befahl, Daß man tünftig feine Neffen Nicht behandle wie die Hunde.

"Aciner fremden Miethlingsfauft Wird er ferner anvertrauen Bire Zucht, die er hinfüro Eigenhändig leiten will."

Don Diego flodte plöglich, Denn ber Seneschall des Schlosses Kam zu uns und frug uns Höslich: ob wir wohlgespeift? -- .-

## Der Er=Lebenbige.

Brutus, wo ift bein Caffins, Der Wächter, ber nächtliche Rufer, Der einst mit bir, im Seclenergus, Gewandelt am Seine-Ufer?

Ihr schautet manchmal in die Höh', Wo die duntlen Wolfen jagen — Biel duntlere Wolfe war die Idee, Die ihr im Herzen getragen.

Brutus, wo ist bein Cassius? Er beukt nicht mehr ans Morden! Es heißt, er sei am Neckarstuß Thrannenvorleser geworden. Doch Brutus erwidert: "Du bist ein Thorz Kurzsichtig wie alle Poeten — Mein Cassins liest dem Tyrannen vor, Zeboch um ihn zu töbten.

"Er liest ihm Gedichte von Matzerath — Ein Dolch ist jebe Zeile! Der arme Thraun, früh oder spat Stirbt er vor Langeweile.

## Der Gr=Maditwächter.

Misgefannt, sagt man, verließ er Stuttgart an bein Neckarstrand, Und zu München an ber Isar Barb er Schauspiel-Intendant.

Das ist eine schöne Gegend Ebenfalls, es schäumet hier, Geist- und Phantafie-erregend, bolber Bod, bas beste Bier.

Doch der arme Intendante, Heißt es, gehet dort hernm Melancholisch wie ein Dante, Wie Lord Bhron, gloomy, stumme

Ihn ergögen nicht Komödien, Richt bas schlechteste Gedicht, Selbst bie tranrigsten Tragödien Ließt er — boch er lächelt nicht. Manche Schöne möcht' erheitern Diefes gramunflorte Derz, Doch bie Liebesblide fcheitern An bem Panger, ber von Erg.

Nanners mit dem Riegeshändigen Girrt ihn an so muntern Sinns — "Geh ins Kloster, armes Tänbigen," Spricht er wie ein Dänenpring.

Seine Freunde find vergebens Zu erlust'gen ihn bemüht, Singen: "Frene dich des Lebens, Weil dir noch bein Lämpchen glüht!"

Kann did Michts gum Frohfinn reiger Sier in diefer hübschen Stadt, Die an amusanten Känzen Wahrlich keinen Mangel hat?

Zwar hat sie in jüngsten Tagen Eingebüßt so manchen Mann, Manchen trefslichen Choragen, Den man schwer entbehren kann.

Bär' der Maßmann nur geblieben! Diefer hätte wohl am End' Jenen Trübfinn dir vertrieben Durch sein Burzelbaumtalent.

Schelling, Der ift unersetzlich! Ein Verlust vom höchsten Werth! War als Philosoph ergötzlich Und als Mime hochaechet. Daß ber Gründer der Walhalla Fortging und zurücke ließ Seine Manustripte alle, Gleichfalls ein Verlust war Dies!

Mit Kornesjus ging versoren Auch bes Meisters Büngerschaft; Hat bas Haar sich abgeschoren, Und im Haar war ihre Krast.

Denn ber Kinge Meister legte Einen Zanber in bas Haar, Drin sich sichtbar oft bewegte Etwas, bas lebendig war.

Tobt ist Görres, die Hyäne. Ob des heiligen Ofsiz Umsturz quoll ihm einst die Thrüne Ans des Anges rothem Schlitz.

Diefes Ranbihier hat ein Sühnchen hinterlaffen, boch cs ist Nur ein giftiges Kaninchen, Welches Nonnenfürzchen frifft.

Apropos! Der erzinfame Pfaffe Dollingerins — Das ist ungefähr sein Name — Lebt er noch am Isarkuß?

Diefer bleibt mir unvergestich! Bei bem reinen Sonnenlicht! Niemals schant' ich solch ein haßlich Armesinderangesicht. Wie es heißt, ift er gekommen Auf die Welt gar wundersam, Hat den Afterweg genommen, Bu der Mutter Schred und Scham.

Sah ihn am Charfreitag wallen In dem Zug der Procession, Bon den dunklen Männern allen Wohl die dunkelste Person.

Ba, Monacho Monachorum Ift in unfrer Zeit ber Sit Der Virorum obskurorum, Die verherrlicht hutten's Wit.

Wie du zudst beim Namen hutten! Ex-Nachtwächter, wache auf! hier die Pritsche, dort die Kutten, Und wie ehmals schlage brauf!

Geißle ihre Ruden blutig, Wie einst that ber Uderich; Diefer schlug fo rittermuthig, Bene hentten fürchterlich.

Der Erasmus musite lachen So gewaltig ob bem Spaß, Daß ihm platte in bem Rachen Sein Geschwür und er genas.

Auf ber Gbersburg besgleichen Lachte Sidingen wie toll, Und in allen bentichen Reichen Das Gefächter wiebericholl. Alte lachten wie die Jungen — Eine einz'ge Lache nur War ganz Wittenberg, sie sungen "Gaudeamus igitur!"

Freilich, klopft man faule Kutten, Fängt man Flöh' im Überfluß, Und es musste sich der Hutten Manchmal kratzen vor Verdruß.

Aber "Alea est jactal" War des Ritters Schlachtgeschrei, Und er fnickte und er knackte Pulices und Klerisei.

Er-Nachtwächter, Stundenrufer, Fühlst die nicht bein Gerz erglühn? Rege bich am Ifarufer, Schüttle ab ben franken Spleeu!

Deine langen Fortschrittsbeine, Beb fie auf zu neuem Lauf — Rutten grobe, Rutten seine, Sind es Rutten, fclage brauf!

Bener aber feusat, und seine Sande ringend er versett: "Meine langen Fortschrittsbeine Sind europamude jetzt.

"Meine Hühnerangen juden, Habe bentsche enge Schuh', Und wo mich die Schuhe britten Beiß ich wohl — laß mich in Ruh'!"

## Festgedicht.

Beeren-Meher, Meher-Beer!
Welch ein Karm, was ist der Mähr?
Willst du wirklich jeht gebären
Und den Heiland uns bescheren,
Der verheißen, der versprochen?
Kommst du wirklich in die Wochen?
Das ersehnte Meisterstück
Dreizehnjähriger Kolik,
Kommt das Schmerzenskind am End',
Das man "Jan von Leyden" neunt?

Dein, es ift nicht mehr Erfindung Der Journale - Die Entbindung 3ft vollbracht, fie ift gefchehen! Überstanden find die Weben; Der verchrte Wöchner lient Dit verflärtem Ungeficht In bem anaftbethräuten Bette! Gine warme Serviette Leat ihm Gonin auf ben Bauch. Welder ichlaff wie'n leever Schlauch. Doch die Rindbettzimmerftille Unterbricht ein laut Gebrülle Plötlich - ce erschmettern bell Die Bofannen, Ifrael Ruft mit taufend Stimmen: "Beil!" (Unbezahlt zum größten Theil.) "Beil dem Meifter, der uns thener. Beil bem großen Beeren-Meber, Beil bem großen Meyer-Beer! Der nach Röthen, lang und ichwer.

Der nach langen, schweren Röthen Uns geboren ben Propheten!"

Ans bem Indilantendor Tritt ein junger Mann hervor, Der gebürtig ift aus Prenßen Und Herr Brandus ist geheißen. Sehr bescheiden ist die Miene, (Ob ihn gleich ein Beduine, Ein berühmter Nattenfänger, Sein Musstverlagsvorgänger, Singeschult in jeden Nummel,) Er ergreifet eine Trummel, Pautt drauf sos im Siegesvausche, Wie einst Mirjam that, als Mausche Eine große Schlacht gewann, Und er hebt zu singen an:

"Genialer Rünftlerschweiß Sat bedächtig, tropfenweis, Im Behälter fich gesammelt, Der mit Planten fest verrammelt. Mun die Schleusen aufgezogen, Bricht hervor in ftolgen Wogen Das Gewäffer - Gottes Bunber! 's ift ein großer Strom jetunber, Ba. ein Strom bes erften Ranges, Wie ber Enphrat, wie ber Banges, Wo an palmigen Geftaben Clephantenfalber baben, Wie ber Rheinftrom bei Cchaffhaufen, Do Rastaden fchäumen, braufen, Und Berliner Studiofen Gaffend ftehn mit fendsten Sofen,

Die die Beichsel, wo ba hausen Gble Bolen, die fich laufen, Singend ihre Belbenleiben Bei des Ufere Tranerweiben; Ba, er ift faft wie ein Meer, Wie bas rothe, wo das Beer Pharaonis mufft' erfaufen, Bahrend wir hindurchgelaufen Trodnen Fufes mit ber Beute -Belde Tiefe, welche Breite! Sier auf diefem Erbenglobus Giebt's fein beffres Baffer-Opus! Es ift hochsublim poetisch. Urtitanifd majeftätifd, Groft wie Gott und die Ratur -Und ich hab' die Partitur!"

## Epiloa

jum loblied auf ben celeberrimo maestro Fiascomo.

Die Neger berichten: der König der Thiere, Der Löwe, wenn er erfrankt ift, kuriere Sich dadurch, daß er einen Affen gerreißt Und ihn mit haut und haar verspeift.

Ich bin kein Löwe, ich bin kein König Der Thiere, doch wollt' ich erproben ein wenig Das Neger-Neccept — ich schrieb dies Po.m, Und ich befinde mich besser seitbem.

#### Blateniden.

Ründigft du uns praftend an, Und wir sollen in dir feben Deutscher Butunft größten Mann.

Gine große That in Borten, Die du einst zu ihnn gedenfft! — D, ich kenne solche Sorten Beift'ger Schulbenmacher längst.

Sier ift Rhodus, tomm und zeige Deine Runft, hier wird getanzt! Oder trolle dich und schweige, Wenn bu heut nicht tangen tannft.

Wahre Prinzen aus Genie-Land Zahlen bar, was sie verzehrt, Schiller, Goethe, Leffing, Wicland Haben nie Kredit begehrt.

Wollten keine Ovationen Bon dem Publiko auf Pump, Keine Vorschuss-Lorberkronen, Rühmten sich nicht ked und plump.

Todt ift längst ber alte Junker, Doch sein Same lebt noch hent — D, ich fenne bas Gestunker Künftiger Unsterblichkeit.

Das find Platen's echte Kinder, Echtes Plateniden-Blut — Meine theuern Hallermünder, D, ich fenn' ench gar zu gut!

# Dicefeite und jeufeite bee Mheine.

Sanftes Rasen, wildes Kosen, Tändeln mit den glühnden Rosen, Holde Lüge, süßer Dunst, Die Veredlung roher Brunst, Kurz, der Liebe heitre Kunst — Da seid Meister ihr, Franzosen!

Aber wir verstehn uns baß, Wir Germauen, auf ben haß. Aus Gemüthes Tiesen quillt er, Deutscher haß! Doch riesig schwillt er, Und mit seinem Giste füllt er Schier bas heibelberger Faß.

## Mhthologie.

Ba, Curopa ift erlegen — Wer kann Ochsen wiberstehen? Wir verzeihen auch Danäen — Sie erlag bem golbnen Regen!

Semele ließ sich versühren — Denn sie bachte: "Gine Wolfe, Ibeale himmelswolfe, Kann uns nicht tompromittieren."

Mber tief muß uns empören, Bas wir von ber Leda lefen — Beldje Gans bift bu gewesen, Daß ein Schwan bich fonnt' bethören!

## In Mathildens Ctammbud.

hier, auf gewaltten Lumpen, foll ich Mit einer Spule von der Gans hinfrigeln ernsthaft halb, halb drollig, Berfisierten Firlesaus —

Ich, der gewohnt, mich auszufprechen Auf beinem schönen Rosenmund, Mit Kuffen, die wie Flammen brechen Hervor aus tiefstem Herzensgrund!

O Modewuth! Ift man ein Dichter, Onalt uns die eigne Fran zuletet, Bis man, wie andre Sangeslichter, Ihr einen Reim ins Atbum fetet.

#### Maultbierthum.

Dem Bater, wie ein Jeber weiß, Gin Efel leider war ber Gute; Doch deine Mutter, hochgesinut, War eine eble Bollblut-Stute.

Thatsache ift bein Maulthierthum, Wie sehr bu Deffen bich erwehrest; Doch sagen barfit bu guten Fugs, Daß bu ben Pferben angehörest, —

Daß bu abstammst von Bucephal, Dem stolzen Gaul, baß beine Uhnen Geharnischt nach bem heil'gen Grab Gesolgt den srommen Arenzzugfahnen, -

Daß bu ju beiner Sippfchaft gahlft Den hohen Schimmel, ben geritten berr Gottfried von Bouillon, am Teg. Wo er bie Gottesftabt erftritten; -

Kanuft sagen auch, 2. 18 Ren Bauare Dein Better war, baß beine Tante Den Ritter Don Onipote trug, Die helbenmuth'ge Rosinante.

Freilich, daß Sancho's Grauchen and Mit dir verwandt, must du nicht iagen; Verleugne gar das Esclein, Das unfern Heiland einst getragen. Seine's Werte, Bb. XVIII.

3

Auch ist nicht nöthig, daß bu just Ein Laugohr in dein Wappen jegest. Sei beines eignen Werths Wardein — Du gillst so hoch, wie du dich schätzest.

## Rationalistifde Eregefe.

Nicht von Naben, nein mit Naben Burde Elias ernähret — Also ohne Bunder haben Bir die Stelle uns erkläret.

Sa, anstatt gebratner Tauben, Gab man ihm gebratne Raben, Wie wir beren felbst mit Glauben Zu Berlin gespeiset haben.

## Symbolit bes Unfinns.

Wir heben nun zu fingen an Das Lieb von einer Nummer, Die ist geheißen Nummer Drei; Nach Freuden fommt der Kummer.

Arabischen Ursprungs war fie zwar. Doch christenthümlich frummer In ganz Europa Niemand war, Wie jene brave Nummer. Sie war ein Mufter der Sittlichkeit Und wurde roth wie ein Hummer, Fand sie den Anacht im Bette der Magd, Gab Beiden einen Brummer.

Des Morgens trant sie den Kaffee Um sieben Uhr im Summer, Im Winter um neun, und in der Nacht Genoß sie den besten Schlummer.

Best aber andert fich der Reim, Und andern fich die Tage; Es muß die arme Nummer Drei Erdulben Pein und Plage.

Da fam ein Schufter und jagte: der Kopf Der Rummer Drei, der sehe Wie eine kleine Sieben ans, Die auf einem halbmond fiche.

Die Sieben sei aber die mustische Zahl Der alten Pythagoraer, Der halbmond bedeute Dianondieust, Er mahne auch an Sabaer.

Sie felber, die Drei, fei Schiboleth Des Oberbonzen von Babel, Durch deffen Buhlichaft fie einst gebar Die heit'ge Oreieinigkeitsfabel.

Ein Kürichner bemerfte dagegen: die Diel Sei eine fromme Ernlle, Berehrt von unfern Bätern, die einst Geglaubt an jede Schrulle. Da war ein Schneiber, der tächelnd sprach, Daß gar nicht existiere Die Nummer Orei, daß sie sich nur Befinde auf dem Papiere.

Als Solches hörte die arme Drei, Wie eine verzweifelte Ente Sie wackeste hin, sie wackelte her, Sie jammerte und fleunte:

"Ich bin so alt wie das Meer und der Walb. Wie die Stern', die am himmel blinken; Sah Reiche entstehn, sah Reiche vergehn, Und Bölker anssteigen und finken.

"Ich stand am schnurrenden Websinhl der Zeit Bohl manches lange Jahrtausend; Ich sah der Natur in den schaffenden Bauch, Das wogte brausend und sausend.

"Und bennoch widerstand ich bem Sturm Der sinnlich bunteln Gewalten —
Ich habe meine Jungferschaft In all bem Spettakel behalten.

"Was hilft mir meine Tugend jetzt? Mid höhnen Weise und Thoren! Die Welt ist schlecht und ungerecht, Lässt Niemand ungeschoren.

"Doch trofte dich, mein Herz, dir blieb Dein Lieben, Hoffen, Glauben, Und guter Kaffee und ein Schliftigen Rum, Das tann teine Stepfis mir rauben."

# Die Engel.

Freitich, ein ungfänb'ger Thomas, Glaub' ich an ben Simmel nicht, Den die Kirchenfehre Roma's Und Jernfalem's veripricht.

Doch die Existenz ber Engel, Die bezweifelte ich nie; Lichtgeschöpfe sonder Mängel, hier auf Erben manbeln fie.

Nur, genäd'ge Frau, die Flügel Sprech' ich jenen Wesen ab; Engel giebt es ohne Flügel, Wie ich seibft gesehen hab'.

Lieblich mit ben weißen Sänben, Lieblich mit bem ichonen Blid Schuten fie ben Menichen, wenden Bon ihm ab bas Miftgefchic.

Ihre Hulb und ihre Guaben Troften Jeben, boch gumeist Ihn, ber boppelt quafbelaben, Ihn, ben man ben Dichter heißt.

## Sofiahrt.

D Gräfin Gubel von Gnbelfeld, Dir hnibigt die Menschheit, denn du hast Geld? Du wirst mit Vieren tutschieren, Man wird bich bei hof präsentieren, Es trägt dich die goldne Karosse Zum lerzenschimmernden Schlosse; Es ranschet deine Schleppe hinauf die Marmortreppe; Dort oben, in bunten Reihen, Da stehen die Diener und schreien: "Madame la Comtesse de Gudelseld!"

Stolz, in der Sand den Fächer, Wandelst du durch die Gemächer.
Besastet mit Diamanten
Und Persen und Brüsseler Kanten,
Dein weißer Busen schwellet
Und freudig überquellet.
Das ist ein Lächeln und Nicken
Und Knixen und tieses Bücken!
Die Perzogin von Pavla,
Die nennt dich: "cara mia."
Die Junker und die Schranzen,
Die wollen mit dir tanzen;
Und der Krone wigiger Erbe
Rust sant im Saas: "Süperbe
Schwingt sie den Steiß, die Gubelseld!"

Dody, Armfte, haft bu einft fein Gelb, Dreft bir ben Ruden bie gange Welt.

Es werden die Lalaien Auf deine Schleppe speien. Statt Budling und Scherwenzen Giebt's nur Impertinenzen. Die eara mia betreuzt sich, Und der Kronprinz ruft und schneuzt sich: "Rach Kneblauch riecht die Gudesselb."

#### Binter.

Die Kälte tann wahrlich brennen Wie Fener. Die Menschentinder Im Schneegeftöber rennen Und laufen immer geschwinder.

D bittre Binterhärte! Die Nasen find erfroren,' Und die Mavier-Roncerte Berreifien uns die Ohren.

Weit beffer ift es im Summer, Da fann ich im Balbe fpazieren, Allein mit meinem Rummer, Und Liebeslieber ffandieren.

#### MItes Raminftlid.

Draufen ziehen weiße Floden Durch die Nacht, der Sturm ift fant; hier im Stilbegen ift es troden, Warm und einsam flisvertraut. Sinnend sit,' ich auf bem Seffel An bem knisternden Kamin, Kochend summt ber Wassertessel Längst verklungne Melodien.

Und ein Kätichen fitt baueben, Wärmt die Pfötchen an der Gluth; Und die Flammen schweben, weben, Bundersam wird mir zu Math.

Dämmernd tommt heraufgestiegen Manche längst vergessuc Zeit, Wie mit bunten Mastenzügen Und verblichner Herrlichkeit.

Schöne Fraun, mit kluger Miene, Winten füßgeheinmisvoll, Und dazwischen Harlekine Springen, lachen, luftigtoll.

Ferne grußen Marmorgötter, Traumhaft neben ihnen fiehn Märchenblumen, beren Blätter In bem Mondenlichte wehn.

Wadelnd fommt herbeigeschwommen Manches alte Zauberschloss; hinterdrein geritten kommen Blanke Nitter, Knappentross.

Und das Alles zieht vorüber, Schattenhaftig übereilt — Ach! da kocht der Keffel über, Und das noffe Kätzchen henlt.

### Sebnflidtelei.

In bem Traum fiehst bu bie stillen Fabelhaften Blumen prangen; Und mit Sehnsucht und Verlangen Ihre Dufte bich erfüllen.

Dody von diesen Blumen scheibet Die ein Abgrund ties und ichanrig, Und bein Gerz wird endlich traurig. Und es blutet und es leibet.

Wie sie loden, wie sie schimmern! Ach, wie tomm' ich ba hinüber? Meister hammerling, mein Lieber, Kannst bu mir bie Brüde gimmern?

### Un bie Bungen.

Lafe bid nicht lieren, tafe bid nicht wieren Durch goldne Apfel in beinem Lauf! Die Schwerter flieren, die Pjeite jehwieren, Doch halten fie nicht ben Helben auf.

Ein führes Beginnen ift hatbee Gewinnen, Ein Alexander erbeutet die Welt! Rein langes Besinnen! Die Königinnen Erwarten schon knieend den Sieger im Zelt. Wir magen, wir werben! besteigen als Erben Des alten Darins Bett und Thron. O suges Berberben! o blübendes Sterben! Beranichter Triumphtod zu Babison!

## Der Unglänbige.

Du wirft in meinen Armen ruhn! Bon Wonnen sonder Schranken Erbebt und schwistt mein gauzes Herz Bei diesem Zaubergebanken.

Du wirst in meinen Armen ruhn! Ich spiele mit ben schönen Goldlocen! Dein holdes Köpfchen wird Au meine Schulter lehnen.

Du wirft in meinen Armen ruhn! Der Traum will Bahrheit werben, Ich foll bes himmels höchste Luft hier schon genießen auf Erben.

D, heit'ger Thomas! Ich glaub' es faum! Ich zweifle bis zur Stunde, Wo ich ben Finger legen tann In meines Glüces Bunde.

## R. = Jammer.

Diefe grane Wolfenichar Stieg ans einem Meer von Frenden; Bente muß ich bafür leiben, Daß ich gestern gludlich war.

Ad, in Wermuth hat verkehrt Sich ber Neftar! Ad, wie qualend Katenjammer, Hunde-Glend Serz und Magen mir befchwert!

# Bum Sausfrieden.

Biele Weiber, viele Flöhe, Biele Flöhe, vieles Juden — Thun fie heimlich bir ein Wehe, Darft bu bennoch dich nicht muden.

Denn sie raden, schefnnisch lachelnt, Sid, zur Rachtzeit — Willst bu beiten Sie ans Herze, lieberochelnt, Ach, ba brebn sie bir ben Rücken.

### Lebewohl.

Satte wie ein Belifan Dich mit eignem Blut getranket, Und du haft mir jetz zum Dank Gall' und Wermuth eingeschenket.

Bose war es nicht gemeint, Und so heiter blieb die Stirne; Leiber mit Bergestichkeit Angefüllt ist bein Gehirne.

Run lebwohl — bu merift es taum, Daß ich weinenb von bir scheibe. Gott erhalte, Thörin, bir Flatterfinn und Lebenssvenbe!

### Best wohin?

Belt wohin? Der bumme Fuß Will mich gern nach Deutschland tragen; Doch es schüttelt ting das Haupt Mein Verstand und scheint zu sagen:

"Zwar beendigt ift ber Krieg, Doch die Kriegsgerichte blieben, Und es heißt, du habest einst Biel Erschießliches geschrieben." Das ift wahr, unaugenehm Bar' mir bas Erichoffenwerben; Bin fein Belb, es sehlen mir Die pathetischen Gebarben.

Gern würd' ich nach Eugland gehn, Wären bort nicht Rohlendämpfe Und Engländer — schon ihr Duft Giebt Erbrechen mir und Krämpfe.

Mandmal fommt mir in den Sinn, Rach Amerika zu fegeln, Rach bem großen Freiheitstall, Der bewohnt bon Meichheitse Flegeln —

Doch es ängstet mich ein Land, Wo die Menschen Tabad täuen, Wo sie ohne König legeln, . Wo sie ohne Spudnaps speien.

Rufland, diefes icone Reich, Burbe mir vielleicht behagen, Doch im Binter fonnte ich Dort die Annte nicht ertragen.

Traurig schan' ich in die Höb', Wo viel' tausend Sterne niden — Aber meinen eignen Stern Kann ich nirgends dort erbliden.

Sat im gulbnen Labyrinth Sich vielleicht verirrt am himmel, Wie ich selber mich verirrt In bem irbischen Getümmel. —

#### 2Banbere!

Benn dich ein Beib verrathen hat, So liebe flink eine Andre; Roch besser war' es, bu ließest die Etadt — Schnüre den Ranzen und wandre!

Du findeft baib einen blauen See, Umringt von Tranerweiden; Gier weinft du ans bein fleines Weh Und beine engen Leiden.

Wenn bu ben fteilen Berg erfteigft, Wirft bu beträchtlich achzen; Doch wenn bu ben feifigen Gipfel erreichft, Gorft bu bie Abler frachzen.

Dort wirft bu selbst ein Abler fast, Du bift wie neugeboren, Du fühlst dich frei, du fühlst: du haft Dort unten nicht Biel verloren.

#### Mites Lich.

Du bift gestorben und weißt es nicht, Erloschen ist bein Angenlicht, Erbtichen ist bein rothes Mündchen, Und bist tobt, mein tobtes Kindchen. In einer schaurigen Sommernacht Hab' ich dich selber zu Grabe gebracht; Klaglieder die Nachtigallen sangen, Die Sterne sind mit zur Leiche gegangen.

Der Bug, ber zog ben Wald vorbei, Dort wiederhallte die Litanei; Die Tannen, in Tranermänteln vermanmet, Sie haben Todtengebete gebrunmet.

Am Beibenfee vorüber ging's, Die Elfen tangten inmitten des Ringe; Sie blieben plöglich ftehn und schienen Uns anzuschann mit Beileidemienen.

Und als wir kamen zu beinem Grab, Da flieg der Mond vom Himmel berat. Er hielt eine Rede. Ein Schluchzen und Stöhnen, Und in der Ferne die Gloden tönen.

### Solibität.

Liebe fprach zum Gott ber Lieber: Sie verlange Sicherheiten, Ehe fie sich ganz ergebe, Denn es wären schlechte Zeiten.

Ladend gab der Gott gur Antwort: "Ja, die Zeiten sich verändern, Und du sprichst jett wie ein alter Buchrer, welcher leiht auf Pfändern. "Ad, id hab' nur eine Leier, Doch fie ift von gutem Golbe, Wie viel Kiffe willft bu borgen Mir barauf, o meine holbe?"

# Alte Rofe.

Sine Rosenknospe war Sie, für bie mein Berze glühte; Doch sie wuche, und wunderbar Schoft fie auf in voller Blüthe.

Ward die schönste Ros' im Cand, Und ich wollt' die Rose brechen, Doch sie wusste mich pitant Mit den Dornen fortzustechen.

Bett, wo fie verwellt, zerfett Und verlfaticht von Wind und Regen -"Liebster Heinrich" bin ich jett, Liebend tommt fie mir entgegen.

heinrich hinten, heinrich vorn, Klingt es jeht mit sußen Tönen; Sticht mich jeht etwa ein Dorn, Ift es an bem Kinn der Schönen.

Muzu hart die Borften find, Die des Kinnes Wärzchen zieren — Geh ins Kioster, liebes Kind, Der laffe dich rafieren.

## Antosbasfé.

Welfe Beilchen, ständige Loden, Ein verblichen blaues Band, Halb zerriffene Billette, Längst vergesiner Herzenstand —

In die Flammen des Kamines Berf' ich fie verdroffnen Blicks; Angfilich fniftern diese Trümmer Meines Glücks und Mißgeschicks.

Liebeschwüre, flatterhafte Falfche Eibe, in ben Schlot Fliegen fie hinauf — es kichert Unsichtbar ber leine Gott.

Bei ben Flammen bes Kamines Sity' ich träumend, und ich seh', Wie die Fünkthen in der Asche Still verglühn — Gut' Nacht – Adel

# Razarns.

1.

#### 2Beltlauf.

Hat man Biel, so wird man balb Noch viel Mehr dazu bekommen. Wer nur Wenig hat, Dem wird Auch das Wenige genommen.

Wenn du aber gar Nichts haft, Ach, so lasse dich begraben — Denn ein Recht zum Leben, Lump, Haben nur, die Etwas haben.

2.

### Rückschau.

Ich habe gerochen alle Gerüche In biefer holben Erdenkliche; Was man gentefen kann in ber Welt, Das hab' ich genossen wie je ein Held! Dab' Raffe getrunten, hab' Auchen gegeffen, Sab' mande ichone Buppe befeffen; Trug feidne Beften, den feinften Frad. Dir ffingelten auch Dufaten im Cad. Wie Bellert ritt ich auf hohem Rofs; 3d hatte ein Sans, id hatte ein Schloft. 3ch lag auf ber grünen Wiefe des Glück, Die Sonne grufte goldiaften Blide: Gin Lorberfrang umfalofs die Stirn. Er buftete Traume mir ine Gebirn, Träume von Rosen und ewigem Dlai -Es ward mir fo felig gu Ginne babei, So bammerfüchtig, fo fterbefaul -Mir flogen gebratne Tauben ine Daul, Und Englein famen, und aus ben Taichen Gie zogen hervor Champagnerflaschen . . . Das waren Bifionen, Seifenblafen, -Sie platten - Bett lieg' ich auf jenchtem Rafen. Die Glieder find mir rheumatifch gelähmt. Und meine Geele ift tief beichamt. Ud, jede Luft, ad, jeden Bennft Bab' ich erfauft durch herben Berdruß; 3d ward getränft mit Bitterniffen Und granfam von den Wangen gebiffen 3d ward bedrängt von ichwarzen Sorgen, 3ch muffte lügen, ich muffte borgen Bei reichen Buben und alten Betteln -3d glaube fogar, ich muffte betteln. Bett bin ich mud' vom Rennen und Laufen. Bett will ich mid im Grabe verschnaufen. Lebt mobil Dort oben, ihr driftlichen Bruber, Sa. Das verfieht fich, bort febn wir uns wieber.

# Huferstehung.

Posaunenruf erfüllt die Luft, Und furchtbar schallt es wieder; Die Tobten steigen aus der Gruft, Und schütteln und rütteln die Glieder.

Was Beine hat, Das trollt fich fort, Es wallen die weißen Gestalten Nach Josaphat, dem Sammesort, Dort wird Gericht gehalten.

Ms Freigraf sitzet Christus dort In seiner Apostel Arcise. Sie find die Schöppen, ihr Spruch und Wort Ift minniglich und weise.

Sie urtheln nicht vermnummten Gefichts; Die Mafte läfft Jeber fallen Um hellen Tage bes jüngsten Gerichts, Wenn die Posaunen schaffen.

Das ift zu Josaphat im Thal, Da stehn die geladenen Scharen, Und weil zu groß der Beklagten Zahl, Wird hier summarisch versahren.

Das Bödlein gur Linfen, gur Rechten bas Schaf, Geschieben find fie schnelle; Der himmel bem Schäschen fromm und brab, Dem geilen Bod bie hölle!

#### Sterbenbe.

Flogest aus nach Sonn' und Glück, Nacht und schlecht tommst bu zurück. Deutsche Treue, bentsche Hembe, Die verschleißt man in ber Frembe.

Siehft fehr fterbebtaftlich aus, Doch getroft, bu bift zu haus. Warm wie an bem Fladerherde Liegt man in ber beutichen Erbe.

Mander leider wurde tahm Und nicht mehr nach hause tam — Streckt verlangend aus die Arme, Daß ber herr fich fein erbarme!

5.

#### Lumpenthum.

Die reichen Lente, Die gewinnt Man nur durch platte Schmeichelein — Das Geld ift platt, mein liebes Kind, Und will auch platt geschmeichelt sein.

Das Weihrandsiaß, das schwinge fed Vor jedem göttlich goldnen Kalb; Bet an im Staub, bet an im Dred, Vor Allem aber lob nicht halb. Das Brot ist thener bieses Bahr, Jeboch bie schönften Worte hat Man noch umsonst — Befinge gar Mäcenas' Hund, und friß bich sattl

6.

# Erinnerung.

Dem Einen die Perle, dem Andern die Truhe, D Wilhelm Wijegli, du ftarbest so fruhe — Doch die Kage, die Kag' ift gerettet.

Der Ballen brach, woranf er gestommen, Da ift er im Waffer umgekommen — Doch die Katze, die Katz' ift gerettet.

Wir solgten der Leiche, dem lieblichen Anaben, Sie haben ihn unter Maiblumen begraben — Doch die Kate, die Kate' ift gerettet.

Bift king gewesen, du bift entronnen Den Stürmen, haft früh ein Obdach gewonnen — Doch bie Kage, die Kag' ift gerettet.

Bist früh entronnen, bist flug gewesen. Noch eh' bu erfrauftest, bist bu genesen — Doch bie Rage, bie Kay' ift gerettet.

Seit langen Jahren, wie oft, o Meiner, Mit Neib und Wehmuth gedent' ich beiner — Doch bie Kate, bie Kate' ist gerettet. 7

#### Unvolltommenbeit.

Nichts ift vollkommen hier auf diefer Welt. Der Rofe ift der Stachel beigesellt; 3ch glaube gar, die lieben holben Engel Im Simmel broben find nicht ohne Mängel.

Der Tulpe fehlt der Duft. Es heißt am Sibein "Auch Chrlich flahl einmal ein Ferfetschwein." Hätte Lukretia sich nicht exflochen, Sie war' vielleicht gekommen in die Wochen

Safstiche Fiiße hat ber flotze Pfau. Und fann bie amiljant geistreichste Frau Manchmal langweiten wie die henriade Boltair's, jogar wie Alopftod's Neisiade.

Die bravfie, flügste Kuh fein Spanisch weiß, Wie Maßmann fein Latein — Der Marmorsteiß Der Benus von Canova ift zu glatte, Wie Maßmann's Nase viel zu ärschig platte.

Im siffen Lied ift oft ein saurer Reim, Wie Bienenstachel siedt im Houigseim. Um Fuß verwundbar war der Sohn der Thetis, Und Alexander Dumas ist ein Metis.

Der straftenreinste Stern am himmelzelt, Wenn er ben Schnupfen friegt, herunterfällt. Der beste Apfelwein schmedt nach ber Tonne, Und schwarze Fleden sieht man in der Sonne.

Du bift, verehrte Frau, du felbst sogat Richt fehlerfrei, nicht aller Mängel bar. Du schaust mich an — du fragst mich, was dir fehle? Ein Busen, und im Busen eine Seele.

8.

# Fromme Warnung. .

Unsterbliche Seele, nimm dich in Acht, Daß du nicht Schaden leidest, Benn du aus dem Irdischen scheidest; Es geht der Weg durch Tod und Nacht.

Um goldnen Thore der hauptstadt des Lichts Da stehen die Gottes-Solbaten; Sie fragen nach Werken und Thaten, Nach Namen und Amt fragt man hier Nichts.

Am Cingang tafft ber Pilger gurud Die ständigen, brudenben Schuhe — Rehr ein, hier findest du Ruhe, Und weiche Pantoffeln und schöne Musik.

9.

# Der Abgefühlte.

Und ist man todt, so muß man lang Im Grabe liegen; ich bin bang, Ja, ich bin bang, das Auserstehen Wird nicht so schnell von Statten gehen. Noch einmal, eh' mein Lebenslicht Erlöschet, eh' mein Herze bricht — Noch einmal möcht' ich vor dem Sterben Um Francuhuld beseligt werben.

Und eine Blonde mufft' es fein, Mit Angen sauft wie Mondenschin — Denn fchlecht befommen mir am Ende Die wilb brünetten Sonnenbrande.

Das junge Volt voll Lebenstraft Will ben Tunnult ber Leidenschaft, Das ist ein Rasen, Schwören, Poltern Und wechselseit'ges Seelenfoltern!

Unjung und nicht mehr ganz gesinnd, Wie ich es bin zu dieser Stund', Möcht' ich noch einmal lieben, schwärmen Und glücklich sein — boch ohne Lärmen.

### 10.

## Rluge Sterne.

Die Blumen erreicht der Fuß so leicht, Auch werden zertreten die meisten; Man geht vorbet und tritt entzwei Die blöben wie die breiften.

Die Persen ruhn in Meerestruhu, Doch weiß man fie aufzuspüren; Man bohrt ein Loch und spannt fie ins Joch, Ins Joch von seibenen Schnüren. Die Sterne find flug, sie halten mit Fing Bon unserer Erbe sich ferne; Am himelszelt, als Lichter der Welt, Stehn ewig sicher die Sterne.

11.

### Morphine.

Groß ift die Ahnlichteit ber beiden ichonen Bunglingegeftalten, ob der Gine gleich Biel blaffer, ale ber Undre, auch viel ftrenger, Fast möcht' ich fagen viel vornehmer aussieht. Alls jener Andre, welcher mich vertraulich Bu feine Arme fchlofs - QBie lieblich fauft War bann fein Lächeln und fein Blid wie felig! Dann mocht' es wohl gefchehn, baft feines Sauptes Mobublumenfrang auch meine Stirn berührte Und feltfam buftend allen Schmerz verfchenchte Aus meiner Geel' - Doch folde Linderung, Gie bauert furge Reit: genesen ganglich Rann ich nur dann, wenn feine Fadel fenft Der andre Bruder, ber fo ernft und bleich. -But ift ber Schlaf, ber Tob ift beffer - freilich Das Befte mare, nie geboren fein.

12.

#### Salomo.

Berflummt find bie Paufen, Posaunen und Zinfen. Un Salomo's Lager Bache halten Die schwertgegürteten Engelgestalten, Sechstaufend zur Linfen.

Sie ichnigen ben Kenig vor tranmendem Leibe, Und gieht er finfter die Branen gufammen, Da fahren sogleich die fichternen Ftammen, Imbiftausend Schwerter, hervor aus ber Scheibe.

Doch wieder gurud in die Scheide fallen Die Schwerter der Engel. Des nächtliche Grauen Berichvindet, es gtätten fich wieder die Brauen Des Schläfere, und feine Lippen lallen:

"O Sulamith! das Reich ift mein Erbe, Die Lande find mir unterthänig. Bin über Juda und Ifracl König — Doch liebst bu mich nicht, so well' ich und sterbe."

13.

## Berlorene Bilnide.

Von der Gleichheit der Gemüthsart Wechselfeilig angezogen, Waren wir einander immer, Mehr als uns bewusst, gewogen.

Beide ehrlich und bescheiben, Konnten wir uns leicht verstehen; Worte waren überstüjfig, Brauchten uns nur anzuseben.

D wie sehnlich wünscht' ich immer, Daß ich bei dir bleiben könnte Als der tapfre Wassenbruder Eines dolce far nients. Sa, mein liebster Wunsch war immer, Daß ich immer bei bir bliebe! Alles, was bir wohlgefiele, Alles that' ich bir zu Liebe.

Würbe effen, was bir schmedte, Und bie Schüffel gleich entjernen, Die bir nicht behagt. Ich würbe Auch Cigarren rauchen lernen.

Mande polnische Geschichte, Die bein Lachen immer wecke, Wollt' ich wieder bir erzählen In Anbäa's Dialette.

Ba, ich wollte zu bir kommen, Nicht mehr in der Fremde schwärmen — Un dem Herde beines Glüdes Lout' ich meine Knier wärmen. —

Goldne Wünfchel Seifenblasen! Sie zerrinnen wie mein Leben — Ach, ich liege jetzt am Boden, Kann mich nimmermehr erheben.

Und abe! fie find zerronnen, Goldne Wünsche, sußes Hoffen! Edch, zu tödlich war ber Fausischlag, Der mich just ins Herz getroffen.

#### Webächtnisfeier.

Reine Meffe wird man fingen, Reinen Rabofch wird man fagen, Nichts gefagt und Nichts gefungen Bird an meinen Sterbetagen.

Doch vielleicht an solchem Tage, Wenn das Wetter schon und milbe, Geht spazieren auf Montmortre Mit Paulinen Fran Mathilbe.

Mit dem Kranz von Immortellen Kommt fie, mir das Grab zu schmficken, Und sie seufzet: "Pauvre homme!" Feuchte Wehnuth in den Vsicken.

Leiber wohn' ich viel zu hoch, Und ich habe meiner Gugen Reinen Stuhl hier anzubicten; Ach! fie schwantt mit muben Fugen.

Silges, bides Kind, du barfft Richt zu Fuß nach Saufe geben; An dem Barrière-Gitter Siehft bu die Fiaker fichen.

### Wieberschen.

Die Geisblattlanbe — Cin Sommerabend — Wir fassen wieder, wie ehmals, am Fenster — Der Mond ging auf, belebend und labend — Wir aber waren wie zwei Gespenster.

Zwölf Jahre schwanden, seitbem wir beisammen Zum letzten Male hier gesessen; Die gartlichen Gluthen, die großen Flammen, Sie waren erloschen unterdeffen.

Einstibig saß ich. Die Plandertasche, Das Beib, hingegen schürte beständig Hernm in der alten Liebesasche. Bedoch fein Füntchen ward wieder lebendig.

Und fie ergählte: wie fie die bofen Gedanken bekampft, eine lange Geschichte, Wie wadelig schon ihre Tugend gewesen — Ich machte bazu ein bummes Gesichte.

Als ich nach Saufe ritt, da liefen Die Bänme vorbei in der Mondenhelle, Wie Geister. Wehmüthige Stimmen riefen — Doch ich nud die Todten, wir ritten schnelle.

# Fran Corge.

In meines Glückes Sonnenglanz, Da gankette fröhlich der Mückentanz. Die lieben Frennde liebten mich Und theilten mit mir brüderlich Wohl meinen besten Braten Und meinen letzten Dukaten.

Das Glüd ist fort, ber Bentel leer, Und hab' auch keine Freunde mehr; Erloschen ist der Sonnenglanz, Berstoben ist der Müdentanz, Die Freunde, so wie die Müde, Berschwinden mit dem Glücke.

An meinem Bett in der Winternacht Als Wärterin die Sorge wacht. Sie trägt eine weiße Unterjack, Sin schwarzes Mützchen, und schnupst Taback. Die Dose knarrt so gräßlich, Die Alte nickt so häßlich.

Mir träunt manchmal, gelommen sei Zurück das Glück und der junge Mai Und die Freundschaft und der Mückenschwarm — Da knarrt die Dose — daß Gott erbarm'! Es platzt die Seisenblase — Die Alte schnenzt die Nase.

# Un die Engel.

Das ist der boje Thanatos, Er kommt auf einem fahlen Roß; Ich hor' den Huffchlag, hor' den Trab, Der dunkte Reiter holt mich ab — Er reißt mich fort, Mathilden soll ich laffen, D, den Gedanken kann mein Herz nicht faffen!

Sie war mir Weib und Kind zugleich, Und geh' ich in das Schattenreich, Wird Wittwe sie und Waise sein! Ich sasse west allein Das Weib, das Kind, das, tranend meinem Muthe, Sorgsos und tren an meinem Herzen ruhte.

Ihr Engel in den himmelshöhn, Bernehmt mein Schluchzen und mein Flehn; Beschützt, wenn ich im öben Grab, Das Weib, das ich geliebet hab'; Seid Schild und Bögte enrem Ebenbilde, Beschützt, beschirmt mein armes Kind, Mathilde.

Bei allen Thränen, die ihr je Seweint um unser Menschenweh, Beim Wort, das nur der Priester kennt Und niemals ohne Schander neunt, Bei eurer eignen Schönheit, Huld und Milde, Beschwör' ich euch, ihr Engel, schützt Mathilde.

### 3m October 1849.

Gelegt hat sich ber starke Wind, Und wieder stille wird's daheime; Germania, das große Kind, Erfreut sich wieder seiner Weihnachtsbäume.

Wir treiben jetzt Familienglück — Was höher lockt, Das ist vom Übel — Die Friedensschwalbe kehrt zurück, Die einst genistet in des Hauses Giebel.

Gemüthlich ruhen Walb und Fluß, Bon sanstem Mondlicht übergoffen; Nur manchmal inalit's — If, Das ein Schuß? — Es ift vielleicht ein Freund, den man erschoffen.

Bielleicht mit Waffen in der Hand Hat man den Tollfopf angetroffen. (Nicht Zeder hat so viel Berstand Wie Flaccus, der so kinn davon geloffen.)

Es fnalt. Es ift ein Fest vielleicht, Ein Feuerwert zur Goethefeier! — Die Sonntag, die dem Grab entsteigt, Begrüßt Raketenlärm — die alte Leier!

Auch List taucht wieder auf, der Franz. Er lebt, er liegt nicht blutgeröthet Auf einem Schlachtfeld Ungarlands; Kein Russe, noch Kroat hat ihn getödtet. Beine's Werte. Bb. XVIII. Es fiel ber Freiheit letzte Schanz', Und Ungarn blutet fich zu Tobe — Doch unversehrt blieb Nitter Franz, Sein Säbel auch — er liegt in der Kommode.

Er lebt, der Franz, und wird als Greis Bom Ungarfriege Bunderdinge Erzählen in der Enkel Kreis — "So lag ich und so führt' ich meine Klinge!"

Wenn ich ben Namen Ungarn hör', Wird mir das beutsche Wams zu enge, Es brauft darunter wie ein Meer, Mir ift, als grußten mich Trompetenklänge!

Es kliert mir wieder im Gemüth Die Helbensage, längst verklungen, Das eisen wilde Kämpenlied — Das Lied vom Uniergang der Nibelungen.

Es ist basselbe helbenloos, Es find biefelben alten Mären, Die Namen find verändert bloß, Doch sind's bieselben "helben lobebaren."

Es ift bassethe Schicffal auch — Wie ftolz und frei die Fahnen fliegen, Es muß der Held, nach altem Brauch, Den thierisch roben Mächten unterliegen.

Und diesmal hat ber Ochse gar Mit Baren einen Bund geschlossen — Du fällft; doch tröste dich, Magyar, Bir Andre haben schlimmre Schnach genossen. Anftand'ge Bestien sind es bod, Die gang honett dich übermunden; Doch wir gerathen in das Joch Bou Wölfen, Schweinen und gemeinen hunden.

Das heult und bellt und grunzt — ich fann Ertragen faum den Duft der Sieger, Doch still, Poet, Das greift dich an — Du bift so frank, und schweigen ware klüger.

19.

### pelena.

Du haft mich beschworen aus dem Grab Durch beinen Zanberwillen, Belebteft mich mit Wolluftgluth — Bett fannft du die Gluth nicht stillen.

Prefs beinen Mund an meinen Mund, Der Menschen Obem ist göttlich! Ich trinke beine Seele aus, Die Tobten sind unerfättlich.

20.

#### Bofes Getraume.

Im Traume war ich wieder jung und munter — Es war bas Landhaus, hoch am Bergesrand, Wettlaufend sief ich dort den Pfad hinunter, Wettlaufend mit Ottiljen Hand in Hand. Wie das Perfonchen fein formiert! Die füßen Meergrinen Augen zwinkern nigenhaft. Sie fieht so fest auf ihren keinen Hüßen, Ein Bild von Zierlichkeit, vereint mit Kraft.

Der Ton der Stimme ift so tren und innig, Man glaubt zu schann bis in der Seele Grund; Und Alles, was sie spricht, ist king und sinnig; Wie eine Rosenknospe ift der Mund.

Es ift nicht Liebesweh, was mich beschleichet, 3ch schwarme nicht, ich bleibe bei Berstand; Doch wunderbar ihr Wesen mich erweichet Und heimlich bebend fuss' ich ihre Hand.

Sch glaub', am Ende brach ich eine Litje, Die gab ich ihr und fprach gang laut babei: "Seirathe mich und fei mein Weib, Ottifje, Damit ich fromm wie bu und glücklich fei."

Was sie zur Antwort gab, Das weiß ich nimmer, Denn ich erwachte jählings — und ich war Wieder ein Kranter, der im Krankenzimmer Trostlos barniederliegt seit manchem Zahr. — —

21.

# Sie erlifcht.

Der Vorhang fällt, bas Stüd ift aus, Und herrn und Damen gehn nach haus. Db ihnen auch bas Stüd gefallen? Ich glaub', ich hörte Beifall schallen. Ein hodverehrtes Publitum Beklatichte dautbar feinen Dichter. Bett aber ift bas Dans so finmm, Und find verschwunden Luft und Lichter.

Doch horch! ein schollernd schnöder Klang Ertönt unsern ber öden Bühne; — Bielleicht daß eine Saite sprang An einer alten Bioline.
Berdrießlich rascheln im Parterr'
Elwelche Natten hin und her,
Und Alles riecht nach rang'gem Die.
Die letzte Lampe ächzt und zischt
Berzweislungsvoll und sie ertischt.
Das arme Licht war meine Seele.

22.

# Bermächtnis.

Run mein Leben geht zu End', Mad' id, auch mein Testament; Christlich will ich brin bedenken Meine Feinde mit Geschenten.

Diefe wurd'gen, tugenbfeften Widerfacher follen erben All mein Siechthum und Berderben, Deine fämmtlichen Gebreften.

Ich bermach' end bie Koliten, Die den Bauch wie Zangen zwiden, harnbeschwerben, die perfiden Prenfifchen hamorrhoiden. Meine Krämpfe follt ihr haben, Speichelfinfs und Gliederzuden, Knochendarre in bem Ruden, Lauter schine Gottesgaben.

Cobicill gu bem Bermächtnis: In Bergeffenheit verfenten Soll ber herr eur Angebenten, Er vertifge eur Gedächtnis.

23.

### Enfant perdu.

Berlorner Posten in dem Freiheitskriege, Sielt ich seit dreißig Jahren treulich aus. Ich fämpfte ohne hoffnung, baß ich siege, Ich wuste, nie komm' ich gefund nach haus.

Ich wachte Tag und Nacht — ich fonnt' nicht schlasen. Wie in dem Lagerzelt der Freunde Schar — (Anch hielt das laute Schnarchen dieser Braven Mich wach, wenn ich ein bischen schlummerig war.)

In jenen Nächten hat Langweit' ergriffen Mich oft, auch Furcht — (nur Narren fürchten Nichts) — Sie zu verscheuchen, hab' ich dann gepfiffen Die frechen Reime eines Spottgedichts.

Ja, wachsam ftand ich, bas Gewehr im Arme, Und nahte irgend ein verdächt'ger Ganch, So schoft ich gut und jagt' ihm eine warme, Brühwarme Augel in ben schnöden Bauch. Mitunter freisich mocht' es sich ereignen, Daß soich ein schlechter Gauch gleichfalls sehr gut Zu schießen wusite — ach, ich kann's nicht leugnen — Die Wunden klassen — es verftrömt mein Blut.

Ein Posten ift valant! — Die Bunden flaffen — Der Gine jällt, die Andern ruden nach — Doch fall' ich unbesiegt, und meine Waffen Sind nicht gebrochen — Nur mein herze brach.



Drittes Buch.

Bebräische Melodien.

W fas nicht ofne Lebensgenufs Dein Leben verfliegen! And bift du ficher vor dew Schufs, Bo tals fie nur ichießen.

Aliegt dir das Sinck vorbei einmal, Lo fass es am Bipfel. And rath' ich dir, baue dein Sattchen im That Aud nicht auf dem Gipfel.

# Bringeffin Sabbath.

In Arabiens Marchenbuche Sehen wir verwunfichte Pringen, Die zu Zeiten ihre fchone Urgeftalt zurudgewinnen:

Das behaarte Ungeheuer Ift ein Königssohn geworben; Schmudreich glanzend angefleibet, Auch verliebt die Flöte blafenb.

Doch bie Bauberfrift gerrinut, Und wir ichauen plötilich wieder Seine tonigliche Dobeit In ein Ungethum verzottelt.

Einen Pringen folden Schidsals Singt mein Lieb. Er ift geheißen Ifrael. Ihn hat verwandelt Herenspruch in einen hund.

hund mit hundischen Gebanfen, Kötert er die ganze Woche Durch des Lebens Roth und Kehricht, Gaffenbuben jum Gespötte. Aber jeden Freitag Abend, In der Danmrungftnade, plötslich Beicht der Zanber und der Hund Wird aufs Nen' ein menschlich Wesen.

Menich mit menichtiden Gefühlen, Mit erhobnem Saupt und Herzen, Festlich, reinlich ichier gekleidet, Tritt er in bes Baters Salle.

"Sei gegrußt, geliebte Salle Meines föniglichen Baters! Belte Batob's, eure beil'gen Eingangspfoften fufft mein Munb!"

Durch bas Duns geheimnisvoll Bieht ein Wifpern und ein Weben, Und ber unfichtbare Sausherr Uthmet ichaurig in ber Stille.

Stille! Nur der Seneschall (Vulgo Synagogendiener) Springt geschäftig auf und nieder, Um die Lampen anzugünden.

Troftverheißenb goldne Lichter, Wie fie glangen, wie fie glimmern! Stoff auffladern auch bie Kerzen Auf ber Bruffung bes Almemors.

Bor bem Schreine, der die Thora Ausbewahret und verhängt ist Mit der tostbar seidnen Decke, Die von Edelsteinen sunkelt — Dort an feinem Betpuliftander Steht icon ber Gemeindefanger; Schmudes Mannchen, bas fein ichmanges Mantelchen fofett geachfelt.

Um die weiße Sand zu zeigen, Safpelt er am Salfe, feltfam Un die Schläf' ben Beigefinger, Un die Rehl' ben Danmen brudend.

Trallert vor fich hin gang leife, Bis er enblich laut aufjubelnb Seine Stimm' erhebt und fingt: "Lecho Daubi Litras Kallel

"Lecho Daubi Litras Kalle — Komm, Geliebter, beiner harret Schon bie Brant, die bir entschleiert Ihr verschämtes Angesicht!"

Diefes hubide Sochzeitfarmen Ift gebichtet von dem großen, Sochberühmten Minnefinger Don Behnda ben Balevy.

In dem Liede wird gefeiert Die Bermählung Ifract's Mit ber Frau Prinzessin Sabbath, Die man nennt die fille Fürstin.

Berl' und Blume aller Schönheit Ift die Fürstin. Schöner war Nicht die Königin von Saba, Salomonis Busenfreundin, Die, ein Blauftrumpf Athiopiens, Durch Esprit brillieren wollte, Und mit ihren Kugen Räthfeln Auf die Länge satigant ward.

Die Prinzessin Sabbath, welche Ja die personificierte Ruhe ift, verabscheut alle Geistestämpse und Debatten.

Sleich fatal ift ihr bie trampelnb Dellamierenbe Paffion, Benes Bathos, bas mit flatternb Aufgelöftem haar einherftürmt.

Sittsam birgt bie fille Fürstin In ber hanbe ihre Böpse; Blidt so faust wie die Gazelle, Blübt so fchlant wie eine Abbas.

Sie erlaubt bem Liebsten Alles, Ausgenommen Tabadranchen — "Liebster! Nauchen ift verboten, Weil es heute Sabbath ift.

"Dafür aber heute Mittag Soll bir bampfen, zum Erfatz, Ein Gericht, das wahrhaft göttlich — Heute solls bu Schalet essen!"

"Schalet, ichoner Götterfunten, Tochter aus Elyfinm!" Alfo Mange Schiller's Dochlieb, Batt' er Schalet je getoftet. Schalet ist die himmesspeise, Die der liebe herrgott selber Einst den Woses tochen lehrte Auf dem Berge Sinai,

Wo ber Allerhöchste gleichsalls All' die guten Glaubenslehren Und die heil'gen zehn Gebote Wetterleuchtend offenbarte.

Schalet ift des mahren Gottes Koscheres Ambrofia, Wonnebrot des Paradieses, Und mit solcher Kost verglichen

Ift nur eitel Teufelsbreck Das Ambrofia ber falfchen heibengötter Griechenlands, Die verkappte Teufel waren.

Speift ber Pring von folder Speite, Glangt fein Ange wie verklaret, Und er fnöpfet auf bie Befte, Und er fpricht mit fel'gem Lacheln:

"Bör' ich nicht ben Jordan rauschen? Sind Das nicht die Bruffelbrunnen In dem Palmenthal von Beth-El, Wo gelagert die Kamele?

"Sör' ich nicht die herbenglödigen? Sind Das nicht die fetten hammel, Die vom Gileath-Gebirge Abendlich der hirt herabtreibt?" Doch ber schöne Tag verstittert; Wie mit langen Schattenbeinen, Kommt geschritten ber Berwünschung Bose Stund' — Es seufzt ber Bring.

Ift ihm bod, als griffen eistalt herenfinger in sein herze. Schon burchriefeln ihn die Schauer hinbischer Metamorphose.

Die Prinzessin reicht dem Prinzen Ihre gulbne Narbenbüchse. Langsam riecht er -- will sich laben Noch einmal an Wohlgerüchen.

Es trebenzet bie Prinzessin Prinzen — Haftig trintt er, und im Becher Bleiben wen'ge Tropfen nur.

Er besprengt bamit ben Tisch, Nimmt alsdann ein kleines Wachsticht, Und er tunkt es in die Näffe, Daß es knistert und erlischt.

Ichuda ben Salevy. (Fragment.)

I.

"Lechzend klebe mir die Zunge An dem Gaumen, und es welke Meine rechte Hand, vergäß' ich Jemals bein, Bernfalem —" Wort und Weise, unaushörsich Schwirzen sie mir hent im Kopse, Und mir ist, als hört' ich Stimmen, Psalmodierend, Männerstimmen —

Manchmal fommen auch zum Borichein Bärte, schattig lange Bärte — Traumgestalten, wer von ench If Jehnba ben Halevy?

Doch fie huschen rafch vorüber; Die Gespenfter scheuen furchtsam Der Lebend'gen plumpen Zuspruch — Aber ihn hab' ich erkannt —

Ich erkannt' ihn an der bleichen Und gedankenstolzen Stirne, An den Augen süßer Starrheit — Sahn mich an so schnerzlich forschend —

Doch zumeift ertannt' ich ihn Un bem rathfelhaften Lächeln Bener ichon gereimten Lippen, Die man nur bei Dichtern finbet.

Bahre tommen und verfließen. Seit Jehnda ben hafen) Ward geboren, find verfloffen Siebenhundertfünfzig Jahre —

hat zuerst das Licht erblickt Zu Toledo in Castilien, Und es hat der goldne Tajo Ihm fein Wiegenlied gelullet. Für Entwicklung feines Geiftes Sorgte früh ber frenge Later, Der ben Unterricht begann Mit bem Gottesbuch, ber Thora.

Diefe las er mit bem Sohne In bem Urtert, beffen ichone, Dieroglyphisch pittoreste, Althalbaifche Onabratichrift

herstammt aus bem Kindesalter Unfrer Belt, und auch bestwegen Bebem findlichen Gemilthe So vertraut entgegenlacht.

Diesen echten alten Text Recitierte auch ber Knabe In ber uralt hergebrachten Singfang-Weise, Tropp geheißen —

Und er gurgelte gar lieblich Jene fetten Gutturalen, Und er schulg babet ben Triller, Den Schalscheleth, wie ein Vogel.

Auch ben Targum Ontelos, Der geschrieben ift in jenem Plattjudaifchen Ibiom, Das wir "Aramaisch" nennen,

Und zur Sprache ber Propheten Sich verhalten mag etwa Wie bas Schwäbische zum Deutschen — Diefes Gelbveiglein-Hebräisch

Lerute gleichfalls frif ber Rnabe, Und es fam ihm folde Reuntnis Bald barauf fehr gut gu Statten Bei bem Stubium bes Talmubs.

Ba, fruhzeitig hat ber Bater Ihn geleitet gu bem Talmub, Und ba hat er ihm erichioffen Die Palacha, biefe große

Fechterichule, wo die beften Dialettifchen Athleten Babglon's und Pumpebitha's 3hre Rampferfpiele trieben.

Lernen tonnte bier ber Anabe Alle Runfte ber Bolemit; Geine Meifterichaft bezeugte Spaterhin bas Buch Cofart.

Doch ber himmel gießt herunter Zwei verschiedue Sorten Lichtes: Grelles Tageslicht ber Sonne Und bas milbre Mondlicht — Alfo,

Alfo lendstet auch ber Talmub Zwiesach, und man theilt ihn ein In Halacha und Hagada. Erftre nannt' ich eine Fechtichns' —

Lehtre aber, die Pagada, Bill ich einen Garten nennen, Einen Garten, hochphantastisch Und vergleichbar jenem andern, Welcher ebenfalls bem Boben Babylon's entsproffen weiland — Garten ber Semiramis, Achtes Wunberwerl ber Welt.

Ronigin Semiramis, Die als Rind erzogen worben Bon ben Bögeln und gar mande Bogelthumlichteit bewahrte,

Mollte nicht auf platter Erbe Promenieren, wie wir andern Sängethiere, und sie pflanzte Einen Garten in der Luft —

Soch auf toloffalen Säulen Prangten Balme. und Chpreffen, Goldorangen, Blumenbecte, Marmorbilber, auch Springbrunnen,

Mies ling und fest verbunden Durch ungahl'ge Sangebruden, Die wie Schlingepflanzen aussahn Und worauf sich Bögel wiegten —

Große, bunte, ernste Bögel, Liefe Denter, die nicht fingen, Bährend sie umflattert fleines Zeisigvolf, das lustig trillert —

Alle athmen ein, beseligt, Einen reinen Balfambust, Welcher unvermischt mit schnöbem Erbenbunft und Missgeruche. Die Hagaba ift ein Garten Solder Luftlindgrillen-Art, Und der junge Talmubschüler, Wenn sein Herze war bestäubet

Und betänbet vom Gegante Der Halacha, vom Difpute über bas fatale Ci, Das ein huhn gelegt am Tefttag,

Ober fiber eine Frage Gleicher Importang — ber Anabe Bloh alsbann, fich zu erfrifden, In die blubende hagaba,

Wo die ichonen alten Sagen, Engelmärchen und Legenden, Stille Märthrerhiftorien, . Beftgefänge, Weisheitsfpriiche,

Auch Syperbeln, gar poffierlich, Alles aber glaubenstraftig, Glaubensglühend — o, Das glangte, Quoll und fproft fo überfchwänglich —

Und bes Anaben chies Herze Bard ergriffen von ber wilben, Abentenerlichen Guge, Bon ber wunderfamen Schmerzluft

Und ben fabethaften Schauern Bener feligen Geheimwelt, Bener großen Offenbarung, Die wir nennen Poesie. Auch bie Runft ber Poesie, Seitres Wissen, holbes Können, Belches wir die Dichelunft heißen, That sich auf dem Ginn des Anaben.

Und Jehnda ben Halevh Ward nicht bloß ein Schriftgelehrter, Sondern auch der Dichtfunf Meifter, Sondern auch ein großer Dichter.

Sa, er ward ein großer Dichter, Stern und Fadel seiner Zeit, Seines Bolles Licht und Leuchte, Eine wunderbare, große

Fenerfäuse bes Gesanges, Die der Schmerzensfarawane Ifraet's vorangezogen In der Wüste des Erils.

Rein und wahrhaft, sonder Matel War fein Lieb, wie seine Seele — Ms der Schöpfer sie erschaffen, Diese Seele, selbstzufrieden

Riffte er die schone Seele Und des Kuffes holder Rachtlang Bebt in jedem Lied bes Dichters, Das geweiht durch biese Gnabe.

Wie im Leben, so im Dichten Ift bas höchste Gut die Gnade — Wer sie hat, Der kann nicht sind'gen, Nicht in Versen, noch in ProsoSolchen Dichter von ber Gnade Gottes nennen wir Genie: Unverantwortlicher König Des Gedankenreiches ist er.

Nur bem Gotte steht er Rebe, Richt bem Bolle — In ber Kunft, Wie im Leben, tann bas Boll Töbten uns, boch niemals richten. —

II.

"Bei ben Waffern Babel's fagen Wir und weinten, unfre Darfen Lehnten an ben Trauerweiben" — Rennst bu noch bas alte Lieb?

Rennst bu noch die alte Beise, Die im Ansang so elegisch Greint und sumset, wie ein Kessel, Welcher auf bem Derbe tocht?

Lange schon, jahrtausenblange Kocht's in mir. Ein buntles Wehel Und die Zeit ledt meine Wunde, Wie ber hund die Schwären hiob's.

Dank dir, Hund, für beinen Speichel — Doch Das kann nur kühlend lindern — Heilen kann mich nur der Tod, Aber ach, ich bin unsterblich! Jahre kommen und vergehen — In dem Webstuhl läuft geschäftig Schnurrend bin und her die Spule — Was er webt, Das weiß kein Weber.

Bahre kommen und vergehen, Menschenthränen träufeln, rinnen Auf die Erbe, und die Erbe Saugt fie ein mit filler Gier —

Tolle Gub! Der Deckel fpringt — Seil bem Manne, bessen Hand Deine junge Brut ergreiset Und zerschmettert an ber Felswand.

Gott sei Dank! bie Sud verdampfet In bem Reffel, ber allmählich Ganz verfinmmt. Es weicht mein Spleen, Mein westöftlich bunkler Spleen —

Auch mein Flügelrößlein wiehert Bieber heiter, scheint ben böfen Nachtalp von sich abzuschütteln, Und die klugen Augen fragen:

"Neiten wir zurück nach Spanien Bu bem kleinen Talmubisten, Der ein großer Dichter worben, Zu Jehnba ben Halevy?"

Sa, er ward ein großer Dichter, Wholnter Tranmweltsherricher Mit ber Geistertönigstrone, Ein Boet von Gottes Gnabe, Der in heiligen Sirventen, Mabrigalen und Terzinen, Kanzonetten und Ghafelen Ansgegossen alle Flammen

Seiner gottgeküfften Seelel Wahrlich, ebenbürtig war Diefer Troubadour ben besten Lautenschlägern ber Provence,

Poiton's und der Guienne, Rouffillon's und aller andern Suffen Pomerauzenlande Der galanten Chriftenheit.

Der galanten Chriftenheit Suge Pomerangenlande! Wie fie buften, glanzen, Mingen In dem Zwielicht der Erinnenng!

Schone Nachtigallenwelt! Wo man, flatt bes wahren Gottes, Rur ben falfchen Gott ber Liebe Und ber Musen angebetet.

Rierici, mit Rofenfrangen Auf ber Glate, fangen Pfalmen In ber heitern Sprache d'oc; Und bie Laien, eble Ritter,

Stolz auf hohen Roffen trabend, Spintisserten Bers und Reime Zur Berherrlichung der Dame, Der ihr Herze frohlich biente. Ohne Dame feine Minne, Und es ward bem Minnefänger Unentbehrlich eine Dame, Wie dem Butterbrod die Butter.

Auch ber helb, ben wir befingen, Auch Behnba ben Haleby Hatte seine herzensbame; Doch sie war besondrer Art.

Sie war teine Laura, beren Augen, fterbliche Gestirne, In bem Dome am Charfreitag Den berühmten Brand gestistet —

Sie war feine Chatefaine, Die im Blüthenschmuck ber Jugend Bei Turnieren prafibierte Und ben Lorberkranz ertheiste —

Reine Außrechtstafuiftin Bar fie, teine Doftrinarrin, Die im Spruchtollegium Eines Minnehofs bocierte —

Bene, bie ber Rabbt fiebte, Bar ein traurig armes Liebchen, Der Zerflörung Jammerbildnis, Und fie hieß Jernfafem.

Soon in frühen Rindestagen War fie feine gange Liebe; Sein Gemithe machte beben Schon bas Wort Jerufalem. Purpursiamme auf ber Wange, Stand ber Knabe, und er horchte, Wenn ein Pilger nach Toledo Kam aus fernem Morgenlaube

Und ergählte, wie veröbet Und vernnreint jetzt die Stätte, Wo am Boden noch die Lichtspur Bon bem Fuße der Propheten —

Wo die Luft noch balfamieret Bon bem ew'gen Obem Gottes — "O bes Jammeranblick!" rief Einft ein Pilger, beffen Bart

Sitberweiß hinabstoß, mahrend Sich bas Barthaar an ber Spitze Wieder schwärzte und es aussah, Als ob fich ber Bart verjünge —

Ein gar wunderlicher Pilger Mocht' es fein, die Augen lugten Wie aus taufendjähr'gem Trübfinn, Und er feufzt': "Zernfalem!

"Sie, die vollreich heil'ge Stadt, Ift zur Buftenei geworden, Bo Waldtenfel, Wehrwolf, Schalal Ihr verruchtes Wesen treiben —

"Schlangen, Rachtgevögel niften Im verwitterten Gemäner; Ans bes Fenfters luft'gem Bogen Schant ber Juchs mit Wohlbehagen. "Dier und ba taucht auf zuweilen Ein zerlumpter Aucht ber Bufte, Der sein hödriges Kameel In dem hohen Grase weidet.

"Auf ber eblen Dohe Bion's, Wo bie goldne Befte ragte, Deren Derrlichfeiten zeugten Bon ber Bracht bes großen Königs:

"Dort, von Untrant fibermuchert, Liegen nur noch grane Trimmer, Die und anfehn schnerzhaft traurig, Daß man glanben muß, fie weinten.

"Und es heißt, sie weinten wirklich Einmal in bem Jahr, an jenem Neunten Tag des Monats Ab — Und mit thräuend eignen Angen

"Schaute ich die dien Tropfen Aus ben großen Steinen sidern, Und ich hörte wehetlagen Die gebrochnen Tempeffänlen." — —

Solche fromme Pilgerfagen Wedten in ber jungen Bruft Des Behnba ben halevy Sehnfucht nach Jernsalem.

Dichterschusucht! ahnend, träumend Und fatal war sie, wie jene, Die auf seinem Schloß zu Blage Einst empfand ber eble Bibam,

Meffer Geoffroy Rubello, Als die Ritter, die zuruch Aus dem Morgenlande tehrten, Laut beim Becherflang betheuert:

Ausbund aller Hulb und Züchten, Berl' und Blume aller Frauen Sei die schöne Melisande, Markgräfin von Tripolis.

Beber welß, für biese Dame Schwärmte jeht ber Tronbadonr; Er befang sie, und es wurbe Ihm zu eng im Schlosse Blage.

Und es trieb ihn fort. Zu Cette Schiffte er sich ein, ertrantte Aber auf dem Meer, und fterbend Kam er an zu Tripolis.

Sier erblicht' er Melifanben Enblich auch mit Leibesangen, Die jedoch bes Todes Schatten In berfelben Stunde bedten.

Seinen letten Liebessang Singend, ftarb er zu ten Fußen Seiner Dame Melisande, Markgräfin von Tripolis.

Bunderbare Ahnlichteit In bem Schidfal beiber Dichter! Nur baß Bener erft im Alter Seine große Wallfahrt antrat. Auch Behnba ben Salevy Starb zu Filfen feiner Liebsten, Und fein flerbend Saupt, es ruhte Auf ben Knien Jerufalem's.

## III.

Nach ber Schlacht bei Arabella Hat ber große Mexanber Land und Lente bes Darins, Hof und Harem, Pferbe, Weiber,

Elephanten und Dariten, Kron' und Scepter, goldnen Plunber, Eingestedt in seine weiten Macedon'iden Pluderhofen.

In bem Belt bes großen Königs, Der entflohn, um nicht höchfleibft Gleichfalls eingestedt zu werben, Fand ber junge Belb ein Käfichen,

Eine Meine gillbue Trube, Mit Miniaturbilbwerten Und mit intrustierten Steinen Und Kameen reich geschmildt —

Diefes Raftden, felbft ein Aleinob Unifchatbaren Berthes, biente Bur Bewahrung von Alemobien, Des Monarden Leibjuweten. Lettre ichenfte Alexander Un die Tapfern feines Beeres, Darob ladjelnd, baß fich Manner Kinbifch freun an bunten Steinchen.

Sine topbar idjonfte Gemme Schickte er ber lieben Mutter; War ber Siegelring bes Chrus, Wurde jetzt zu einer Brofche.

Seinem alten Weltarschpanter Ariftoteles, Dem sanbt' er Einen Onnx für fein großes Nammalientabinett.

In bem Raftden waren Berlen, Gine wunderbare Schnur, Die ber Königin Atoffa . Ginft gefdentt ber fallde Errerbis -

Doch die Perlen waren echt — Und ber heitre Sieger gab fie Einer schönen Tänzerin Uns Korinth, mit Namen Thais.

Diese trug sie in ben Haaren, Die bacchantisch aufgeföst, In ber Brandnacht, als sie tanzte Bu Perseposis und frech

In die Königsburg geschlenbert Ihre Fackel, daß laut prasselnd Bald die Flammenlohe aufschlug, Wie ein Fenerwerk zum Keste. Rach bem Tob ber schönen Thais, Die an einer babyson'schen Krantheit ftarb zu Babyson, Wurden ihre Perlen bort

Auf bem Börsensaal vergantert. Sie erstand ein Pfaff aus Memphis, Der fie nach Agypten brachte, Wo sie später auf bem Pugiisch

Der Kleopatra erschienen, Die die schönfte Berl' zerstampft Und mit Wein vermischt verschluckte, Um Antonins zu soppen.

Mit dem letzten Omanaden Kam die Perlenschunr nach Spanien, Und ste schlängelte am Turban Des Kalisen zu Cordnva.

Abberham ber Dritte trug sie Als Bruftschleife beim Turnier, Wo er breißig goldne Ringe Und bas Herz Zuleima's stach.

Rach bem Fall ber Mohrenherrschaft Singen zu ben Christen über Auch die Berlen, und geriethen In den Kronschat von Kastilien.

Die tathol'ichen Majeftäten Span'icher Königinnen ichmücken Sich bamit bei Hoffesispielen, Stiergesechten, Processionen, So wie auch Antobafes, Wo sie, auf Baltonen sitzent, Sich erquicken am Geruche Bon gebratuen alten Juben.

Späterhin gab Mendizabel, Satan's Enkel, diese Perlen In Versatz, um der Finanzen Deficit damit zu beden.

An bem hof ber Tuilerien Kam bie Schung guletzt zum Boricheir, Und fie schimmerte am halfe Der Baronin Salomon.

So erging's ben schönen Perlen. Minder abentenerlich Ging's bem Räfichen, dies bebielt Alexander für fich selber.

Er verschloß barin bie Lieber Des ambrofischen Homeros, Seines Lieblings, und zu Sänpten Seines Bettes in ber Nacht

Stand das Affichen — Schlief der König. Stiegen draus hervor der helben Lichte Bilber, und fie schlichen Saufelnd fich in seine Träume.

Anbre Zeiten, andre Bögel — Ich, ich liebte weiland gleichsalls Die Gesänge von den Thaten Des Peliden, des Odhsseus. Geine's Werte. Bb. XVIII. Damals war so sonnengoldig Und so purpurn mir zu Muthe, Meine Stirn umfränzte Weinland, Und es tönten die Fansaren —

Still bavon! — gebrochen liegt Betzt mein ftolzer Siegeswagen, Und die Panther, die ihn zogen Sind verreckt, so wie die Weiber,

Die mit Pank' und Chunbestlängen Mich umtanzten, und ich selbst Wälze mich am Boden elend, Krippelelend — still bavon! —

Still bavon! — es ist die Rebe Bon dem Kästichen des Darins, Und ich bacht' in meinem Sinne: Käm' ich in Besitz des Kästchens,

Und mich zwänge nicht Finanzuoth, Gleich basselbe zu verfilbern, So verschlöffe ich barin Die Gebichte unfres Rabbi —

Des Jehuda ben Halevy Festgefänge, Klagelieder, Die Ghaselen, Reisebilder Seiner Wallsahrt — Alles ließ' ich

Bon bem besten Jophar schreiben Auf ber reinsten Pergamenthant, Und ich legte biese Handschrift In das kleine goldne Kästchen. Dieses stellt' ich auf ben Tisch Neben meinem Bett, und famen Dann die Freunde und erstaunten Ob ber Pracht ber Meinen Truche,

Ob ben feltnen Basreliefen, Die fo winzig, boch vollenbet Sind zugleich, und ob ben großen Jukruftierten Ebelfteinen —

Lächelnd wurb' ich ihnen sagen: Das ift nur die robe Schale, Die ben beffern Schale verschstießet hier in diesem Rafichen liegen

Diamanten, beren Lichter Abglanz, Wiederschein des himmels, herzblutglühende Anbinen, Fledenlose Turloasen,

Auch Smaragde ber Verheißung, Perlen, reiner noch als jene, Die der Königin Atossa Sinst geschenkt ber jaliche Smerdie,

Und die fpaterbin geschnudet Aue Rotabilitäten Diefer mondumtreiften Erbe Thats und Kleopatra,

Ifispriester, Mohrenfürsten, Auch hispaniens Königinnen Und zuletzt die hochverehrte Fran Baronin Salomon — Diefe weltberfihmten Perlen, Sie find nur ber bleiche Schleim Eines armen Aufterthiers, Das im Meergrund blobe frankelt:

Doch die Perlen hier im Kaftchen Sind entquollen einer schönen Menschenseele, die noch tiefer, Abgrundtiefer als bas Weltmeer —

Denn es find die Thränenperlen Des Jehnda ben Halevh, Die er ob dem Untergang Bon Jernsalem geweinet —

Perfenthränen, die, verbunden Durch des Reimes goldnen Faden, Ans der Dichtfunft guldnen Schmiede Als ein Lied hervorgegangen.

Diefes Berfenthränenlich Ift bie vielberühmte Rlage, Die gefungen wird in allen Weftzerstreuten Zelten Zalob's

An bem nennten Tag bes Monats, Der geheißen Ab, bem Jahrstag Bon Jernfalem's Zerftörung Durch ben Titus Vespasianus.

Ja, Das ift bas Zionstled, Das Jehnba ben Halevh Sterbend auf ben heit'gen Teimmern Bon Bernfalem gefningen — Barfuß und im Büßerfittel Saß er dorten auf dem Bruchstüd Einer umgestürzten Säufe; — Bis zur Bruft herunter fiel

Wie ein greifer Wald fein Saupthaar, Wentenerlich beschattenb Das befinnmert bleiche Antlit Mit ben geisterhaften Augen —

Alfo faß er und er fang, Wie ein Seher aus der Borzeit Angufchann — bem Grab entstiegen Schien Zeremias, ber Alte —

Das Gevögel ber Ruinen Bahmte ichier ber wilde Schmerglaut Des Gefanges, und bie Beier Nahten horchenb, fast mitleibig —

Doch ein frecher Sarazene Kam desselben Wegs geritten, Hoch zu Ros, im Bug sich wiegend Und die blanke Lanze schwingend —

In die Bruft des armen Sängers Stieß er diesen Todesspeer, Und er jagte rasch von dannen, Wie ein Schattenbild bestügelt.

Ruhig floß bas Blut bes Rabbi, Ruhig feinen Sang zu Ende Sang er, und fein fterbeleteter Seufzer war Jerufalem! — — Gine alte Sage melbet, Bener Sarazene fei Bar tein bofer Menich gewesen, Sondern ein verlappter Engel,

Der vom himmel ward gefenbet, Gottes Liebling zu entrücken Diefer Erbe, und zu förbern Ohne Qual ins Reich ber Sel'gen.

Droben, heißt es, harrte feiner Gin Empfang, ber ichmeichelhaft Ganz besonders für ben Dichter, Gine himmlische Sirpvife.

Festlich tam bas Chor ber Engel Ihm entgegen mit Musik, Und als Hhnne grußten ihn Seine eignen Berfe, jenes

Shnagogen-Hochzeitfarmen, Zene Sabbath-Shmenäen, Mit ben jauchzend wohlbekannten Melodicen — welche Töne!

Englein bliefen auf Hoboen, Englein spielten Bioline, Andre ftrichen auch die Bratiche, Ober fchlugen Paut' und Cymbel.

Und Das sang und klang so lieblich, Und so lieblich in ben weiten himmelsrämmen wiederhallt es: "Lecho Daudi Litras Kalle." IV.

Meine Frau ist nicht zufrieden Mit dem vorigen Kapitel, Ganz besonders in Bezug Auf das Kästigen des Darins.

Fast mit Bitterleit bemerkt sie: Daß ein Ehemann, ber wahrhaft Religiöse sei, bas Rafichen Gleich zu Gelbe machen wurbe,

um damit für feine arme Legitime Chegattin Ginen Rafchemir zu taufen, Deffen fie fo fehr bedürfe.

Der Behnda ben Salevy, Meinte fie, Der sei hinlänglich Ehrenvoll bewahrt in einem Schönen Futteral von Pappe

Mit dinefisch eleganten Arabesten, wie die hübschen Bonbonnieren von Marquis Im Paffage Panorama.

"Sonderbar!" — fetzt fie hinzu — "Daß ich niemals nennen hörte Diefen großen Dichternamen, Den Jehnda ben Halevy." Liebstes Kind, gab ich gur Antwort, Soldje holbe Ignorang, Sie bekundet die Latimen Der frangöfischen Erziehung,

Der Parifer Benfionate, Wo die Mädchen, diese fünft'gen Mütter eines freien Bolfes, Ihren Unterricht genießen —

Alte Munien, ausgestopfte Pharaonen von Agypten, Merovinger Schattentön'ge, Ungepuberte Periicen,

And die Zopsmonarden China's, Porzellanpagobenkaiser — Alle lernen sie auswendig, Kluge Mädchen, aber, Himmel! —

Fragt man fie nach großen Namen Aus bem großen Goldzeitalter Der arabifch-althispanisch Bubifchen Boetenschule,

Fragt man nach bem Dreigestirn, Nach Jehnda ben Halevy, Nach bem Salomon Gabirol Und dem Moses Iben Esra —

Fragt man nach bergleichen Ramen, Dann mit großen Angen schann Uns die Kleinen an — alsbann Stehn am Berge die Ochsinnen. Nathen möcht' ich bir, Geliebte, Nachzuholen bas Berfäumte Und Gebräisch zu erlernen — Laß Theater und Koncerte,

Widme ein'ge Jahre solchem Studium, du taunst alsbann Im Originale lefen Iben Esra und Gabirol

Und, versteht sid, ben Salevy Das Triumvirat ber Dichtlunft, Das bem Saitenspiel Davidis Einst entsodt bie schönften Lante.

Aldarist — ber, ich wette, Dir nicht minder unbekannt ift, Ob er gleich, franzöfischer Wigbotd, Den Hariri überwitzelt

Im Gebiete ber Matame, Und ein Voltairianer war Schon sechshundert Jahr' vor Voltair' — Jener Mcharifi sagte:

"Durch Gebanten glänzt Gabirol Und gefällt zumeist dem Denter, Iben Esra glänzt durch Kunst Und behagt weit niehr dem Künster —

"Aber Beiber Eigenschaften Sat Behnda ben Halevy, Und er ift ein großer Dichter Und ein Liebling aller Menfchen." Iben Esra war ein Freund Und, ich glaube, auch ein Better Des Zehnda ben Halevh, Der in seinem Wanderbuche

Schmerzlich klagt, wie er vergebens In Granaba aufgesucht hat Seinen Freund, und nur ben Bruder Dorten fand, ben Mebikus

Rabbi Meyer, auch ein Dichter Und ber Bater jener Schönen, Die mit hoffnungslofer Flamme Iben Esra's herz entzunden —

Um bas Mühmchen zu vergeffen, Griff er nach bem Wanderstabe, Wie so mancher ber Kollegen; Lebte unstät, heimatios.

Pilgernd nach Jernfalem, Uberfielen ihn Tartaren, Die, an einen Gaul gebunden, Ihn nach ihren Steppen schleppten.

Musste Dienste bort verrichten, Die nicht würdig eines Rabbi Und noch wen'ger eines Dichters, Musste nämlich Kühe melten.

Einstens, als er unterm Bauche Einer Anh gefauert saß, Ihre Euter hasig fingernd, Daß die Milch sloß in den Zuber — Eine Position, unwürdig Eines Rabbis, eines Dichters — Da besiel ihn tiese Wehnnth Und er fing zu singen an,

Und er sang so schön und fleblich, Daß ber Khan, ber Fürft ber Gorde, Der vorbei ging, warb gerühret Und die Freiheit gab dem Staven.

Auch Geschenke gab er ihm, Einen Fuchspelz, eine lange Sarazenen-Mandoline Und bas Zehrgelb für bie Heimtehr.

Dichterschidsall boser Unstern, Der die Sohne des Apollo Töblich nergelt, und sogar Ihren Bater nicht verschont hat,

Als er, hinter Daphnen laufend, Statt des weißen Nhuphenleibes Nur den Lorberbaum erfaffte, Er, der göttliche Schlemihl!

Ba, ber hohe Delphier ift Ein Schlemihl, und gar ber Lorber, Der so floiz die Stirne fronet, 3ft ein Zeichen des Schlemihlthums.

Was das Wort Schlemihl bedeutet, Wiffen wir. Sat boch Chamiffo Ihm das Bürgerrecht in Deutschland Längft verschafft, dem Worte nämlich Aber unbefannt geblieben, Wie des heil'gen Niles Onellen, In sein Ursprung; hab' darüber Nachgegrübelt manche Nacht.

Bu Berlin vor vielen Jahren Wandt' ich mich besthalb an unsern Freund Chamisso, suchte Austunft Beim Defane ber Schlemifte.

Doch er fonnt' mich nicht befried'gen Und verwies mich brob an Sitig, Der ihm ben Familiennamen Seines ichattenlofen Peters

Einst verrathen. Alsbald nahm ich Eine Drofchte und ich rollte Bu bem Kriminalrath Sitzig, Welcher ehmals Itzig hieß —

Als er noch ein Iţig war, Tranmte ihm, er fah' gefchrieben An dem Himmel seinen Namen Und davor den Buchstab H.

"Was bebentet dieses H?" Frug er sich — "eiwa Herr Thig Ober Heil'ger Thig? Heil'ger The ein schöner Titel — aber

"In Berlin nicht paffend" — Enblich Grübeinsmit nannt' er fich hibig, Und nur die Getrenen wufften: In bem hiftig fledt ein heil'ger. Beit'ger Bigig! fprach ich alfo, Als ich zu ihm tam, Sie follen Mir die Etymologie Bon dem Wort Schlemihl erklären.

Biel' Umichweise nahm ber Deil'ge, Konnte sich nicht recht erinnern, Eine Ausslucht nach ber andern, Immer christich — Bis mir endlich,

Enblich alle Knöpfe riffen An der Hofe der Geduld, Und ich anfing so zu fluchen, So gottlästerlich zu fluchen,

Daß ber fromme Bietift, Leichenblaß und beineschlowernd, Unverzüglich mir willsahrte Und mir Folgendes ergählte:

"In ber Bibel ift zu lefen, Mis zur Zeit ber Wiftenwandrung Ifrael fich oft erlustigt Mit ben Töchtern Kanaan's,

"Da geschah es, daß der Pinhas Sahe, wie der edle Simri Buhlschaft trieb mit einem Weibsbild Aus dem Stamm der Kananiter,

"Und alsbalb ergriff er zornig Seinen Speer und hat ben Simri Anf ber Stelle todtgestochen — Mso heißt es in der Bibel. "Aber mundlich überliefert hat im Botte fich die Sage, Daß es nicht ber Sinri war, Den des Pinhas Speer getroffen,

"Sondern daß der Blinderzürnte, Statt des Sünders, unversehens Einen ganz Unschuld'gen traf, Den Schlemihl ben Zuri Schadday." —

Diefer nun, Schlemihl I., Ift ber Ahnherr bes Gefchlechtes Derer von Schlemihl. Wir stammen Von Schlemihl ben Zuri Schabbah.

Freilich teine helbenthaten Melbet man von ihm, wir tennen Nur den Namen und wir wiffen, Daß er ein Schlenihl gewesen.

Doch geschätzt wird ein Stammbaum Nicht ob seinen guten Früchten, Sondern nur ob seinem Alter — Drei Jahrtausend' zählt der unsre!

Sahre kommen und vergehen — Drei Jahrtausenbe verstoffen, Seit gestorben unser Ahnherr, herr Schlemihl ben Zuri Schadday.

Längst ift auch ber Binhas tobt --Doch sein Speer hat sich erhalten, Und wir hören ihn beständig über unfre Saupter schwirren. Und die besten Herzen trifft er — Wie Zehuda ben Halcon, Traf er Moses Iben Esra, Und er traf auch den Gabirol —

Den Gabirol, biefen trenen Gottgeweihten Minnefänger, Diese fromme Nachtigall, Deren Rose Gott gewesen —

Diese Nachtigall, die gärtlich Ihre Liebeslieder sang In der Dunkelheit der gothisch Mittelalterlichen Racht!

Unerschrocken, unbefümmert Ob den Fragen und Gespenstern, Ob dem Wust von Tod und Wahnfinn, Die gesputt in jener Nacht —

Sie, die Nachtigall, fie bachte Nur an ihren göttlich Liebsten, Dem fie ihre Liebe fchluchzte, Den ihr Lobgesaug verherrlicht!

Dreifig Lenze sah Gabirol Hier auf Erben, aber Fama Ausposaunte seines Namens Herrlichkeit burch alle Lande.

Bu Corduba, wo er wohnte, War ein Mohr fein nächster Nachbar, Welcher gleichstalls Berfe machte Und bes Dichters Unbm beneibet'. Sörte er ben Dichter fingen, Schwoll bem Mohren gleich bie Galle, Und ber Lieber Suge wurde Bittre Behmuth für ben Neibhart.

Er verlodte ben Berhafften Rachtlich in fein Sans, erichlug ihn Dorten und vergrub ben Leichnam hinterm Sanfe in bem Garten.

Wer siehe! ans bem Boben, Wo die Leiche eingescharrt war, Wuchs hervor ein Feigenbaum Bon der wunderbarsten Schönheit.

Seine Frucht war feltsam länglich Und von seltsam würz'ger Süße; Wer davon genoß, versank In ein tränmerisch Entzüden.

In bem Bolke ging barüber Biel Gerebe und Gemunkel, Das am Eud' zu ben erlauchten Ohren des Kalifen kam.

Diefer prüfte eigenzüngig Benes Feigenphänomen, Unb ernannte eine ftrenge Untersuchungstommission.

Man versuhr finnmarifc. Sechzig Bambushiebe auf die Sohlen Gab man gleich dem Berrn des Baumes, Welcher eingefiand die Unthat. Darauf riß man auch ben Baum Mit den Burzeln aus dem Boben, Und zum Borschein tam die Leiche Des erschlagenen Gabirol.

Diese ward mit Point bestattet Und betrauert von den Brüdern; An demsesben Tage henkte Man den Mohren zu Corduba.

## Disputation.

In ber Aula zu Tolebo Klingen schmetternb die Fansaren; Zu dem geistlichen Turnei Wallt das Bolt in bunten Scharen.

Das ift nicht ein weltlich Stechen, Reine Eisenwaffe bliget — Eine Lanze ist das Wort, Das scholasisch scharf gespitzet.

Nicht galante Balabins Fechten hier, nicht Damenbiener — Dieses Rampses Ritter sind Kapuziner und Rabbiner.

Statt des Helmes tragen sie Schabbesdeckl und Napuzen; Stapulier und Arbekanses Sind der Harnisch, drob sie trutzen. Beine's Werte. Bb. XVIII. Welches ist der wahre Gott? Ift es der Hebräer starrer Großer Eingott, dessen Kämpe Rabbi Inda, der Navarrer?

Ober ist es ber breifalt'ge Liebegott ber Christianer, Dessen Rämpe Frater Bose, Gardian ber Francistaner?

Durch die Macht der Argumente, Durch der Logit Kettenschlüffe Und Citate von Autoren, Die man anerkennen miffe,

Will ein jeber Kämpe seinen Gegner ad absurdum führen Und die wahre Göttlichkeit Seines Gottes bemonstrieren.

Feftgestellt ist: baß Derjen'ge, Der im Streit ward überwunden, Seines Gegners Religion Anzunehmen sei verbunden,

Dass ber Jube sich ber Taufe Seit'gem Sakramente füge, Und im Gegentheil ber Christ Der Beschneibung unterliege.

Bebem von ben beiben Kampen Beigefellt find elf Genoffen, Die zu theilen sein Geschid Sind in Frend' und Leid entschloffen. Glaubenssider find die Mönche Bon des Gardians Geleitschaft, Halten schon Weihmafferkübel Für die Taufe in Bereitschaft,

Schwingen ichen die Sprengelbejen Und die blanken Räucherfäffer — Ihre Gegner unterbeffen Begen bie Befchneibungemeffer.

Beibe Rotten stehn schlagfertig Bor ben Schraufen in bem Saale, Und bas Boll mit Ungebulb Harret brungend ber Signale.

Unterm gulbnen Balbachin Und umrauscht vom Hofgesinde Sitt ber König und die Kön'gin; Diese gleichet einem Kinde.

Ein frangöfisch finmpfes Raechen, Schaltheit lichert in ten Mienen, Doch bezaubernd find bes Mundes Immer lächelnbe Anbinen.

Schöne, flatterhafte Blume — Daß fich ihrer Gott erbarme! — Bon bem heitern Seine-Ufer Burbe fie verpflanzt, die Arme,

hierher in ben steifen Boben Der hispanischen Granbegga; Beiland hieß sie Blanch' be Bourbon, Donna Blanka heißt sie jego. Pebro wird genannt ber König, Mit bem Zusatz ber Graufame; Wer hente, milben Sinnes, Ift er beffer ale sein Name.

Unterhält sich gut gefannt Mit bes Hofes Sbellenten; And ben Buben und ben Mohren Sagt er viele Artigfeiten.

Diefe Ritter ohne Borhant Sind bes Königs Lieblingsschranzen, Sie befehl'gen feine Heere, Sie verwalten bie Finangen.

Aber plötzlich Paukenschläge, Und es melben die Trompeten, Daß begonnen hat der Maustamps, Der Disput der zwei Athseten.

Der Garbian ber Francistaner Bricht hervor mit frommem Grimme; Polternd roh und widrig greinend Ift abwechselnd seine Stimme.

In bes Baters und bes Sohnes Und bes heil'gen Geiftes Namen Exorcieret er ben Rabbi, Zafob's malebeiten Samen.

Denn bei folden Rontroverfen Sind oft Tenfelden verborgen In dem Juden, die mit Scharffinn, Wit und Gründen ihn verforgen.

Run die Tenfel ausgetrieben Durch die Macht des Exorcismus, Kommt der Mönch auch zur Dogmatil, Kugelt ab den Katechismus.

Er ergählt, daß in ber Gottheit Drei Personen find enthalten, Die jedoch zu einer einz'gen, Wenn es paffend, sich gestalten —

Ein Dipfterinm, bas nur Bon Demjen'gen wird verftanden, Der entsprungen ift bem Kerker Der Bermunft und ihren Banben.

Er ergahlt: wie Gott ber Berr Barb gu Bethlehem geboren Bon ber Jungfrau, welche niemals 3hre Jungferschaft verloren;

Wie ber Herr ber Welt gelegen In ber Krippe, und ein Kühlein Und ein Schslein bei ihm funben, Schier andächtig, zwei Nindviehlein.

Er ergählte: wie der Herr Bor den Schergen des Herodes Nach Agypten floh, und später Litt die herbe Pein des Todes

Unter Pontio Pilato, Der bas Urtheil unterschrieben, Bon ben harten Pharifäern, Bon ben Juden angetrieben. Er ergählte: wie ber Gerr, Der entstiegen seinem Grabe Schon am britten Tag, gen himmel Seinen Flug genommen habe;

Wie er aber, wenn es Zeit ift, Wiederkehren auf die Erde Und zu Josaphat die Todten Und Lebend'gen richten werde:

"Bittert, Juben!" rief ber Mönch, "Bor bem Gott, ben ihr mit Hieben Und mit Dornen habt gemartert, Den ihr in ben Tod getrieben.

"Seine Mörber, Bolf ber Radfindt, Juben, Das seid ihr gewesen — Immer mendjelt ihr ben Heisand, Welcher tommt, euch zu erlösen.

"Jubenvolf, du bist ein Aas, Worin hausen die Dämonen; Eure Leiber sind Kasernen Für des Tensels Legionen.

"Thomas von Aquino fagt es, Den man neunt ben großen Ochsen Der Gelehrsamleit, er ist Licht und Luft ber Orthodogen.

"Indenvolt, ihr feib hinnen, Bolfe, Schatals, die in Grabern Bihlen, um ber Todten Leichnam Blutfrafgierig aufgustöbern. "Buben, Juben, ihr feib Sane, Paviane, Nashornthiere, Die man nennt Rhinoccrosse, Krofobile und Bamphre.

"Ihr feid Raben, Eulen, Uhus, Ffebermäufe, Wiedehöpfe, Leichenhühner, Bafiliffen, Galgenvögel, Nachtgefchöpfe.

"Ihr feid Bipern und Blindichleichen, Riapperichlangen, gift'ge Kröten, Ottern, Nattern — Chriftus wird Enr verfinchtes haupt gertreten.

"Ober wollt ihr, Malebeiten, Eure armen Seelen retten? Aus ber Bosheit Shnagoge Flüchtet nach den frommen Stätten,

"Nach der Liebe lichtem Dome, Wo im benedeiten Beden Ench der Onell der Gnade fprudelt — Drin sollt ihr die Köpfe fteden —

"Wafcht bort ab ben alten Abam Und die Laster, die ihn schwärzen; Des verjährten Grolles Schimmet, Wascht ihn ab von euren Herzen!

"Sort ihr nicht bes heilands Stimme? Euren neuen Namen rief er — Laufet euch an Christi Bruft Bon ber Siinbe Ungeziefer!

"Unfer Gott, Der ist die Liebe, Und er gleichet einem Lamme; Um zu sühnen unfre Schuld, Starb er an des Kreuzes Stamme.

"Unser Gott, Der ift die Liebe, Jesus Chriftus ift sein Namen; Seine Dulbsamkeit und Demuth Suchen wir stets nachzuahmen.

"Deßhalb find wir auch so sauft, So leutselig, ruhig, milbe, Habern niemals, nach des Lammes, Des Versöhners, Musterbilbe.

"Einst im himmel werden wir Gang verklärt zu frommen Euglein, Und wir wandeln dort gottfelig, In ben handen Liljenftenglein.

"Statt ber groben Kutten tragen Bir die reinlichsten Gewänder Bon Moufslin, Brokat und Seibe, Goldne Troddeln, bunte Bander.

"Reine Glatze mehr! Golbloden Flattern bort um unfre Köpfe; Allerliebste Zungfrann flechten Uns bas Haar in hübsche Zöpfe.

"Weinpotale wird es droben Bon viel weiterm Umfang geben, Als die Becher find hier unten, Borin schäumt ber Saft der Reben. "Doch im Gegentheil viel enger, Als ein Weibermund hienieden, Wird bas Franenmunden sein, Das bort oben uns beschieden.

"Trinfend, füffend, lachend wollen Wir die Ewigfeit verbringen, Und verzift Hallelnja, Kyrie Eleifon fingen."

Ulfo ichiofs ber Chrift. Die Möndlein Giaubten ichon, Erleuchtung trate In die herzen, und fie ichleppten Fint herbei bas Tanigerathe.

Doch die wasserschen Inden Schütteln sich und grinfen schnode. Rabbi Juda, der Navarrer, hub jett an die Gegenrede:

"Um für beine Saat zu büngen Meines Beiftes bürren Ader, Mit Mifttarren voll Schimpfwörter Saft bu mich beschmiffen wacer.

"So folgt Beber ber Methode, Dran er nun einmal gewöhnet. Und auftatt bich brob gu ichelten, Sag' ich Dant bir, wohlverföhnet.

"Die Dreieinigfeitebottein Rann für unfre Leut' nicht paffen, Die mit Regula-be-tri Sich von Jugend auf befaffen.

"Daß in beinem Gotte brei, Drei Bersonen find enthalten, Ift bescheiben noch, fechstausend Gotter gab es bei ben Aften.

"Unbefannt ift mir ber Gott, Den ihr Chriftum pflegt zu nennen; Seine Bungfer Mutter gleichfalls Hab' ich nicht bie Chr' zu fennen.

"Ich bebaure, baß er einft, Bor etwa zwölfhundert Jahren, Ein'ge Unannehmlichkeiten Zu Bernfalem erfahren.

"Db bie Inben ihn getöbtet, Das ift schwer jetzt zu erfunden, Da ja bas Corpus delicti Schon am britten Tag verschwunden.

"Daß er ein Verwandter sei Unfres Gottes, ist nicht minder Zweifelhaft; so viel wir wiffen, hat der Letzte keine Kinder.

"Unfer Gott ift nicht gestorben Mis ein armes Lämmerschwänzchen Für die Menschheit, ift tein sußes Philantröpfchen, Faselhauschen.

"Unser Gott ist nicht die Liebe; Schnäbeln ist nicht seine Sache, Denn er ist ein Donnergott Und er ist ein Gott der Nache. "Seines Zornes Blige treffen Unerbittlich jeden Sünder, Und des Baters Schulden bugen Oft die späten Cufelfinder.

"Unser Gott, Der ift lebendig, Und in seiner himmelshalle Eriftieret er brauf los Durch die Ewigkeiten alle.

"Unfer Gott, und Der ift auch Ein gefunder Gott, fein Mythos Bleich und bunne wie Obfaten Ober Schatten am Kofuthos.

"Unfer Gott ift flart. In Sänden Trägt er Sonne, Mond, Gestirne; Throne brechen, Bölfer schwinden, Benn er runzelt seine Stirne.

"Und er ift ein großer Gott. David fingt: Ermeffen ließe Sich die Größe nicht, — die Erde Sei der Schemel seiner Buge.

"Unfer Gott liebt die Mufit, Saitenspiel und Festgefänge; Doch wie Ferkelgrungen find Ihm zuwider Glodenklänge.

"Leviathan heißt der Fisch, Belcher hauft im Meeresgrunde; Mit ihm spieset Gott der Herr Alle Tage eine Stunde — "Ausgenommen an dem neunten Tag bes Monats Ab, wo nämlich Eingeäschert ward sein Tempel; An dem Tag ist er zu grämlich.

"Des Leviathaus Länge ist Hundert Meilen, hat Flosssebern Groß wie König Of von Basan, Und sein Schwanz ist wie ein Cebern.

"Doch sein Fleisch ift belitat, Delitater als Schilbfröten, Und am Tag ber Auferstehung Wird ber Berr zu Tijche beten

"Alle frommen Anserwählten, Die Gerechten und die Weisen — Unfres herrgotts Lieblingsfifch Werben fie alsbann verspeisen,

"Theils mit weißer Anoblauchbrühe, Theils auch braun in Wein gefotten, Mit Gewürzen und Rofinen, Ungefähr wie Matelotten.

"In der weißen Anoblauchbrüße Schwimmen kleine Schäbchen Rettig — So bereitet, Frater Bose, Mundet dir das Fischlein, wett' ich!

"Auch die branne ift fo leder, Nämlich die Rofinensauce, Sie wird himmlisch wohl behagen Deinem Banchlein, Frater Bofe. "Was Gott tocht, ift gut getoche! Mönchlein, nimm jett meinen Nath an, Opfre hin die alte Vorhaut Und erquid dich am Leviathan."

Alfo lodend sprach der Rabbi, Lodend, lödernd, heinelich schnungelnd, Und die Juden schwangen schon Ihre Messer wonnegrungelnd,

Um als Sieger zu flaspieren Die verfallenen Borhante, Bahre spolia opima In dem wunderlichen Streite.

Doch bie Monche hieften fest Un bem väterlichen Glauben Und an ihrer Borhaut, ließen Sich berfelben nicht berauben.

Nach bem Buben fprach aufs Nene Der tatholische Belehrer; Bieber schimpft er, jedes Wort Ift ein Nachttopf, und tein seerer.

Darauf repliciert ber Nabbi Mit zurudgehaltnem Eifer; Bie fein Berg auch übertocht, Doch verschludt er seinen Geifer.

Er beruft sich auf die Mischna, Kommentare und Traktate; Bringt auch aus dem Tansves-Jontof Biel' beweisende Citate. Aber weldje Blasphemie Mussie' er von bem Mondje horen! Dieser sprach: ber Tausves-Jontos Möge sich zum Tensel scheren.

"Da hört Alles auf, o Gottl" Kreischt der Rabbi jest entsetlich; Und es reißt ihm die Geduld, Nappelföpsig wird er plötzlich.

"Gilt Nichts mehr der Tausves-Jontof, Was foll gelten? Zeter! Zeter! Räche, herr, die Miffethat, Strafe, herr, den übelthäter!

"Denn ber Tausves-Jontof, Gott, Das bift bu! Und an bem frechen Tausvesjontof-Lenguer mufft bu Deines Namens Ehre rachen.

"Laft ben Abgrund ihn verschlingen, Wie des Kora bose Rotte, Die sich wider bich emport Durch Emente und Komplotte.

"Donnre beinen besten Donner! Strase, o mein Gott, den Frevel — Hattest du boch zu Sodoma Und Gomorrha Pech und Schwesel!

"Treffe, Berr, die Kapuziner, Wie du Pharao'n getroffen, Der uns nachgesett, als wir Bohl bepact bavon geloffen. "Sunberttaufend Ritter folgten Diefem König von Mizrajint, Stahlbepanzert, blante Schwerter In ben foredlichen Jabajim.

"Gott! da hast bu ausgestreckt Deine Jad, und sammt dem Heere Ward erträult, wie junge Katzen, Pharao im rothen Meere.

"Treffe, herr, die Rapuziner, Beige ben infamen Schuften, Daß bie Blige beines Borns Nicht verrauchten und verpufften.

"Deines Sieges Ruhm und Preis Will ich fingen bann und fagen, Und babei, wie Mirjam that, Tanzen und die Baute schlagen."

In die Nebe grimmig fiel Zetzt der Mönch dem Zomentssammten: "Mag dich selbst ber herr verderben, Dich Versuchten und Verdammten!

"Trogen tann ich beinen Teufeln, Deinem fchmutigen Fliegengotte, Lugifer und Belgebube Belial und Aftarothe.

"Troben tann ich beinen Geiftern, Deinen bunkeln Sollenhoffen, Denn in mir ift Befus Chrifins, Habe feinen Leib genoffen. "Chrifins ift mein Leibgericht, Schmedt viel beffer, als Leviathan Mit ber weißen Anoblauchsauce, Die vielleicht gekocht ber Satan.

"Ad! auftatt zu bisputieren, Lieber möcht' ich schmoren, braten Auf bem wärmsten Scheiterhaufen Dich und beine Rameraben."

Alfo toft in Schimpf und Ernft Das Turnei für Gott und Glauben, Doch bie Rämpen gang vergeblich Kreifchen, schelten, withen, schnauben.

Schon zwölf Stunden mährt ber Kampf, Dem fein End' ift abzuschauen; Mibe wird bas Publifum Und es schwigen ftart die Francu.

Auch ber Hof wird ungebuldig, Manche Bofe gahnt ein wenig. Bu ber schönen Königin Benbet fragend fich ber König:

"Sagt mir, was ist Enre Meinung? Wer hat Recht von diefen Beiden? Wollt Ihr für den Rabbi Ench Ober für den Mönch entscheiden?"

Donna Blanka schant ihn an, Und wie sinnend ihre Hände Mit verschränkten Fingern brildt sie Un die Stirn und spricht am Ende: "Belder Recht hat, weiß ich nicht — Doch es will mich schier bedünken, Daß ber Rabbi und ber Mönch Daß sie alle Beibe stinken."



# Lette Gedichte.

(1853-1855).



## Ruhelechgenb.

Laft bluten beine Wunden, lafe Die Thränen sließen unaufhaltiam — Geheime Wollust schweigt im Schmerz, Und Weinen ist ein süßer Balsam.

Verwundet dich nicht fremde Sand, So mufft du felber dich verleten; Auch dante hübsch dem lieben Gott, Benn Zähren beine Wangen neten.

Des Tages Larm verhallt, es fleigt Die Nacht herab mit langen Ffören. In ihrem Schoffe wird tein Schelm, Kein Tölpel beine Ruhe flören.

Sier bift bu fidjer vor Mufit, Bor bes Pianofortes Folter, Und vor ber großen Oper Pracht Und schrecklichem Bravourgepolter.

Sier wirst du nicht verfolgt, geplagt Bom eitlen Birtuosenpace Und vom Genie Giacomo's Und seiner Weltberühmtheitsklace. O Grab, du bift bas Paradics Für pöbelichene, garte Ohren — Der Tod ift gut, doch beffer war's, Die Dauter hätt' uns nie geboren.

#### 3m Mai.

Die Freunde, die ich gefüfft und gesiebt, Die haben das Schlimmfte an mir verübt. Mein Herze bricht; doch droben die Sonne, Lachend begrüßt fie den Monat der Bonne.

Es blüht der Leuz. Im grünen Wald Der lustige Vogelgesang erschallt. Und Mädchen und Blumen, sie lächeln jungfräusich — O schöne Welt, du bist abschenlich!

Da lob' ich mir ben Orfus fast; Dort fräuft uns nirgends ein schnöber Kontraft; Für leibende Gerzen ift es viel beffer Dort unten am stygischen Nachtgemäffer.

Sein melancholisches Geräusch, Der Stymphaliden öbes Gelreisch, Der Furien Singfang, so schrill und grell, Dazwischen bes Cerberns Gebell —

Das pafft verbrießlich zu Unglud und Qual — Im Schattenreich, bem traurigen Thal, In Proferpinens verdammten Domänen, Ift Alles in Einklang mit unseren Thränen. Sier oben aber — wie grausausich Sonne und Rosen ftechen fie mich! Mich höhnt der himmel, der blaulich und mailich — O fchone Welt, du bift abschenlich!

#### Leib und Secle.

Die arme Seele fpricht gum Leibe: "Ich laff' nicht ab von bir, ich bleibe Bei bir - ich will mit bir verfinten In Tob und Racht. Bernichtung trinfen! Du warft ja ftete mein zweites 3ch. Das liebevoll umidlungen mid, Mle wie ein Festleid von Satin. Befüttert weich mit Bermelin -Beh mirl jest foll ich gleichsam nadt. Bang obne Rörber, gang abftraft. Sinlungern als ein fel'aes Richts Dort oben in bem Reich bes Lichts. In jenen talten Simmelshallen, Bo fdmeigend die Emigfeiten wallen Und mich angahnen - fie flappern babei Langweilig mit ihren Bantoffeln von Blei. D, Das ift grauenhaft; o bleib. Bleib bei mir. bu geliebter Leib!"

Der Leib zur armen Seele spricht: "D tröfte bich und gran bich nicht! Ertragen muffen wir in Frieden, Was uns vom Schickal ward beschieden. Ich war ber Lampe Docht, ich muß Berbrennen; bu, der Spiritus, Wirft broben auserlesen sein,
Zu leuchten als ein Sternelein
Bom reinsten Glanz — Ich bin nur Plunder,
Materie nur, wie morscher Zunder
Zusammensinkend, und ich werde,
Was ich gewesen, eitel Erde.
Nun lebe wohl und tröste bich!
Vielleicht auch amüsiert man sich
Im himmel besser, als du meiust.
Siehst du den großen Bären einst
(Nicht Meyer-Bär) im Sternensaal,
Grüß ihn von mir vieltausendmal!"

## Rothe Pantoffeln.

Gar boje Kate, so alt und grau, Sie sagte, sie seit eine Schusterfrau; Anch stand vor ihrem Fenster ein Lädchen, Worin Pantoffeln für junge Mädchen, Pantöffelchen von Maroquin, Bon Safian und von Satin, Bon Sammt, mit goldenen Borden garniert Und buntgeblümten Vändern verziert. Am teblichsten dort zu schanen war Ein scharfachrothes Pantöffelchenpaar; Es hat mit seiner Karbenpracht

Eine junge weiße Ebelmaus, Die ging vorbei dem Schufterhaus, Rehrt' wieder um, dann blieb fie stehn, That nochmals burch das Fenfter febn — Sprach endlich: "Ich griff' Euch, Frau Kitze, Frau Katze, Gar schöne rothe Pautöffelden hat Sic; Sind sie nicht thener, ich kauf' sie Guch ab, Sagt mir, wie Biel ich zu zahlen hab'."

Die Kate rief: "Mein Züngfersein,
Ich bitte gehorsamst, treten Sie ein,
Gernhen Sie, mein Haus zu beehren
Mit Dero Gegenwart; es verkehren
Mit mir die allerschönsten Mabel
Und Herzoginnen, der höchste Abel —
Die Töffelchen will ich wohlseil lassen —
Doch lasst ums sehn, ob sie Euch passen —
Uch, treten Sie ein und nehmen Sie Plat" —

So flotet die boshaft liftige Rat. Und bas weiße, unerfahrene Ding In die Mördergrub', in die Falle ging -Auf eine Bant fett fid bie Dans Und ftredt ihr Heines Beingen aus, Um anzuprobieren die rothen Schuhe -Sie war ein Bild von Unschuld und Rube -Da padt fie plötlich die bofe Rate Und würgt fie mit der grimmigen Tate Und beißt ihr ab das arme Röpichen, Und fpricht: "Mein tiebes, weißes Geschöpschen, Mein Mänochen, du bift maufetodt! Beboch die Pantöffelden icharlachroth. Die will ich ftellen auf beine Gruft: Und wenn die Weltvosanne ruft Bum jüngsten Tang, o weiße Mans, Mus beinem Grab fteigft bu beraus, Bang wie die Andern, und fodann Biehft du die rothen Pantöffelden au."

Moral.

3hr weißen Mänschen, nehmt end in Acht. Lafft euch nicht tödern von weltlicher Pracht! Ich rath' ench, lieber barfuß zu laufen, Mis bei ber Kabe Pantoffeln zu laufen.

## Babhlonische Sorgen.

Mich ruft der Tod — Ich wollt', o Suße, Daß ich dich in einem Wald verließe, In einem jener Tannenforsten, Wo Wölfe heulen, Geier horsten Und schrecklich grunzt die wilde San, Des blonden Ebers Ehefran.

Mich ruft ber Tod - Es war' noch beffer. Mufft' ich auf hobem Seegewäffer Berlaffen bich, mein Beib, mein Rind. Wenngleich ber tolle Rordvol-Wind Dort peitscht bie Bellen, und aus ben Tiefen Die Ungethume, die bort ichliefen, Baififch' und Protobile, fommen Mit offnem Raden emporgeschwommen -Glaub mir, mein Rind, mein Beib. Mathilbe. Richt fo gefährlich ift bas wilbe. Ergürnte Meer und ber trotige Balb. Als unfer jetiger Unfenthalt! Wie fdredlich auch ber Wolf und ber Beier. Saififche und fonftige Deerungebener: Biel grimmere, ichlimmere Bestien enthalt Paris, die leuchtende Sauptftadt ber Belt,

Das singenbe, springenbe, schone Paris, Die Solle der Engel, der Tenfel Paradies — Daß ich dich hier verlassen soll, Das macht mich verrückt, Das macht mich toll!

Mit spöttischem Sumsen mein Bett umschwirrn Die ichwarzen Fliegen; auf Nas und Stirn Setzen sie sich — fatales Gesichter!
Etwelche haben wie Menschengesichter,
Auch Elephantenrüssel daran,
Wie Gott Ganesa in hindostan. — —
In meinem hirne runnort es und snack,
Ich glaube, da wird ein Koffer gepack,
Und mein Berstand reist ab — o wehe! —
Noch früher, als ich seiber gehe.

#### Das Sflavenidiff.

I.

Der Superfargo Mynheer van Roet Sitt rechnend in seiner Rajüte; Er taltuliert der Ladung Betrag Und die probabeln Profite.

"Der Gummi ift gut, der Pseffer ist gut, Dreihundert Säde und Fässer; Ich habe Goldstand und Elsenbein — Die schwarze Waare ist besser.

"Sechohundert Reger tauschte ich ein Spottwohlseil am Senegalflusse. Das Fleisch ift hart, die Sehnen find stramm, Wie Gifen vom besten Gusse. "Ich hab' gum Tausche Branntewein, Glasperlen und Stabizeng gegeben; Gewinne daran achthundert Procent, Bleibt mir bie Hälfte am Leben.

"Bleiben mir Neger breihundert nur Im hafen von Nio-Janeiro, Zahlt dort mir hundert Dutaten per Stud Das hans Gonzales Perreiro."

Da plötelich wird Mynheer van Koek Aus feinen Gedanken geriffen; Der Schiffschirungus tritt herein, Der Doktor van ber Smiffen.

Das ist eine klapperdürre Figur, Die Nase voll rother Warzen — "Run, Wasserschichterer," rust van Kock, "Wie geht's meinen lieben Schwarzen?"

Der Doktor bankt ber Nachfrage und fpricht: "Ich bin zu melben gekommen, Daß heute Nacht bie Sterblichkeit Bedeutend zugenommen.

"Im Durchschnitt frarben täglich zwei, Doch heute flarben fieben, Bier Männer, brei Franen — Ich hab' ben Berluft Sogleich in die Madde geschrieben.

"Ich inspicierte die Leichen genau; Denn diese Schelme stellen Sich manchmal todt, damit man sie Hinadwirft in die Wellen. "Ich nahm ben Tobten bie Eisen ab; Und wie ich gewöhnlich thue, Ich ließ die Leichen werfen ins Meer Des Morgens in der Fruhe.

"Es schoffen alsbald hervor aus der Finth Saifische, ganze Geere, Sie lieben so jehr das Regerfleisch; Das find meine Benfionäre.

"Sie solgten unseres Schiffes Spur, Seit wir verlaffen die Riffe; Die Bestien wittern den Leichengeruch, Mit schnupperndem Fraggefüste.

"Es ift posserlich anzusehu, Wie sie nach den Todten schnappen! Die fasst den Kopf, Die fasst bas Bein, Die andern schlucken die Lappen.

"Ift Alles verschlungen, bann tummeln fie fich Bergnügt um bes Schiffes Planken Und glotzen mich an, als wollten fie Sich für bas Frühftid bebanken."

Doch seufzend fällt ihm in die Red' Ban Koet: "Wie kann ich lindern Das übel? wie kann ich die Progression Der Sterblichkeit verhindern?"

Der Doktor erwibert: "Durch eigne Schuld Sind viele Schwarze gestorben; Ihr schlechter Obem hat die Lust Im Schifferann so sehr verdorben. "And, flarben Biele durch Melandsofie, Dieweit sie fich töblich langweilen; Durch etwas Luft, Mufit und Tanz Läfft sich die Krantheit heiten."

Da ruft van Roef: "Ein guter Rath! Mein theurer Wasserselbscherer Ift fing wie Aristoteles, Des Alexander's Lehrer.

"Der Prafibent ber Societät Der Tulpenveredlung in Delfte Ift fehr gescheit, doch hat er nicht Bon Eurem Berftanbe bie Salfte.

"Musit! Musit! Die Schwarzen selln Sier auf dem Berdede tanzen, Und wer sich beim hopfen nicht amufiert, Den soll die Pritsche kuranzen."

П.

Doch aus bem blauen himmelszelt Biel' tausend Sterne schauen, Sehnfüchtig glänzend, groß und ling, Wie Augen von schönen Frauen.

Sie bliden hinunter in das Meer, Das weithin überzogen Mit phosphorstrahlendem Purpurduft; Wollussig girren die Wogen. Rein Segel flattert am Stlavenschiff, Es liegt wie abgetatelt; Doch schimmern Laternen auf bem Berbec, Wo Tanzmusit spektatelt.

Die Fiedel streicht ber Stenermann, Der Koch, Der spielt die Flöte, Ein Schiffsjung' schlägt die Trommel bazu, Der Dottor blaft die Trompete.

Wohl hundert Neger, Männer und Fraun, Sie jauchzen und hopfen und freisen Wie toll herum; bei jedem Sprung Taktmäßig klirren die Eisen.

Sie stampien ben Boben mit tobender Luft, Und manche schwarze Schöne Umichlingt wollffig ben nachten Benoft — Dazwischen ächzende Töne.

Der Büttel ift Maître des plaisirs, Und hat mit Peitschenhicben Die läffigen Tänger stimmliert, Zum Frohsinn angetrieben.

Und Dibefbundei und Schnedderedeng! Der Larm lock aus den Tiefen Die Ungethüme der Bafferwelt, Die dort blödfinnig schliefen.

Schlaftrunten tommen geschwommen heran Saifische, viele hundert; Sie glogen nach dem Schiff hinauf, Sie find verdugt, verwundert.

6 A. T.

Sie merken, daß die Frühftückstund' Noch nicht gekommen, und gähnen, Aufsperrend den Rachen; die Riefer sind Bepflanzt mit Sägezähnen.

Und Dibelbumbei und Schnedberedeng — Es nehmen fein Ende die Tänze. Die Haifische beißen vor Ungedulb Sich selber in die Schwänze.

Ich glaube, sie lieben nicht die Musit, Wie Biele von ihrem Gesichter. "Tran teiner Bestie, die nicht liebt Musit!" sagt Albion's Dichter.

Und Schnedderedeng und Didesbumdei — Die Tänze nehmen kein Ende. Am Fockmast steht Mynheer van Koek Und faltet betend die Hände:

"Um Christi willen verschone, o Herr, Das Leben der schwarzen Sünder! Erzürnten sie dich, so weißt du ja, Sie sind so dumm wie die Rinder.

"Berfchone ihr Leben um Chrifti willn, Der für und Alle gestorben! Denn bleiben mir nicht breihunbert Stück, So ist mein Geschäft verdorben."

#### Der Bhilanibrob.

Das waren zwei liebe Geschwifter, Die Schwester war arm, ber Bruber war reich. Bum Reichen sprach die Arme: "Gieb mir ein Stildchen Brot."

Bur Armen sprach ber Reiche: "Laß mich nur heut in Ruh. Heut geb' ich mein jährliches Gastmal. Den Herren vom großen Rath.

"Der Eine liebt Schildfrötensuppe, Der Andre Ananas, Der Dritte ifft gern Fasanen Mit Trüffeln von Perigord.

"Der Bierte speist nur Seefisch Der Fünfte verzehrt auch Lachs, Der Sechste, Der frist Mes, Und trinkt noch mehr dazu."

Die arme, arme Schwester Ging hungrig wieber nach hans; Sie warf sich auf ben Strohsad' Und seufzte tief und fiarb.

Wir miffen Alle sterben! Des Todes Sense trifft Am End' den reichen Bruder, Wie er die Schwester tras. Heine's Werte. Bd. XVIII. Und als der reiche Bruder Sein Stündlein tommen fah, Da fchickt' er zum Notare Und machte fein Testament.

Beträchtliche Legate Befam bie Geistlichkeit, Die Schulanstalten, das große Museum für Zoologie.

Mit eblen Summen bedachte Der große Testator zumal Die Judenbetehrungsgesellschaft Und das Tanbstummen-Institut.

Er schenkte eine Glocke Dem neuen Cault-Stephansthurm; Die wiegt fünfhundert Centner Ind ift vom besten Metall.

Das ift eine große Glocke Und läutet spat und früh; Sie läntet zum Lob und Ruhme Des unvergestichen Manns.

Sie melbet mit eherner Zunge, Wie viel er Gutes gethan Der Stadt und seinen Mindürgern Bon jeglicher Konfession.

Du großer Wohlthäter ber Menschheit, Wie im Leben, soll and im Tob Jedwebe beiner Wohlthaten Berkünden die große Glod'! Das Leichenbegängnis wurde Gefeiert mit Prunt und Pracht; Es frömte herbei die Menge, Und fiamnte ehrfurchtsvoll.

Auf einem schwarzen Wagen, Der gleich einem Balbachin Dir schwarzen Straufiederbitichein Gezieret, rubte ber Sarg.

Der ftrotte von Silberblechen Und Silberftiderein; Es macht auf schwarzem Grunde Das Silber ben schönften Effelt.

Den Wagen zogen sechs Rosse, In schwarzen Deden vermunnt; Die fielen gleich Trauermänteln Bis zu den husen hinab.

Dicht hinter bem Sarge glingen Bebiente in schwarzer Livrée, Edineeweiße Schumpftucher haltend Bor bem kummerrothen Geficht.

Sämmtliche Honoratioren Der Stabt, ein langer Zug Bon schwarzen Parabelutschen, Wackelte hinten nach.

In biesem Leichenzuge, Berfleht sich, befanden fich auch Die herren vom hohen Rathe, Doch waren sie nicht tomplet. Es fehlte Jener, ber gerne Fasanen mit Trüffeln aß; War kurz vorher gestorben An einer Indigestion

## Bertha.

Sie that so fromm, sie that so gut, Ich glaubt' einen Engel zu fleben; Sie schrieb die schönsten Briefe mir, Und tonnt' feine Blume betrüben.

In Balbe follte Sochzeit fein, Das hörten die fleben Berwandten, Die Bertha war ein bummes Ding, Denn fle folgte ben Bafen und Tanten.

Sie hielt nicht Tren, sie hielt nicht Schwnr, Ich habe es gern ihr vergeben; Sie hatte in der Ehe sonst Berbittert mir Lieben und Leben.

Dent' ich nun an ein treusos Weib, So dente an Bertha ich wieder, Und habe nur noch einen Bunfch: Sie komme recht glikalich nieder.

#### 3m Dome.

Des Oberkirchners Töchterkein Hilhet' mich in die heisigen Hallen; Ihr Haar war blond, ihr Wuchs war klein, Ihr Tuch vom Halfe gefallen.

Ich sah für einiger Groschen Preis Die Gräber und Krenze und Lichte Im alten Dom; ba ward mir helß — Ich sah in Elsbeth's Gesichte.

Und schaute wieder hie und da Die heiligen Kirchenmonstraugen; Im Unterrock, Hallelnjah! Die Weiber am Feuster tangen.

Des Oberfirchners Töchterlein Blieb mit mir gufammen fleben; Gie hat ein Augenpaar gar fein, Drin habe ich Mus gefehen.

Des Obertirchners Töchterlein Führt' mich aus den heiligen Sallen; Ihr Hals war roth, ihr Mund war klein, Ihr Tuch vom Busen gefallen.

# Jammerthal.

Der Nachtwind durch die Lufen pfeift, Und auf dem Dachfinblager Bwei arme Seelen gebettet find; Sie ichauen fo blaß und fo mager.

Die eine arme Seele spricht: "Umschling mich mit beinen Armen, An meinen Mund drück seinen Mund, Ich will an dir erwarmen."

Die andre arme Seele spricht: "Wenn ich bein Ange sche, Berschwindet mein Elend, der Hunger, der Front Und all mein Erbenwehe."

Sie tufften fich viel, fie weinten noch mehr, Sie brudten fich senfzend die Hände, Sie lachten manchmal und sangen sogar, Und fie verstummten am Ende.

Am Morgen tam der Konnniffär, Und mit ihm tam ein braver Chirurgus, welcher toustatiert Den Tod der beiden Kadaver.

"Die strenge Wittrung," ertfärte er, "Wit Magenseere vereinigt, Hat Beider Ableben verursacht, sie hat Zum mindestens solches beschleunigt." Wenn Fröste eintreten, sett' er hinzu, Gei höchst nothwendig Berwahrung Durch wollene Deden; er empfahl Gleichfalls gesunde Nahrung.

#### Ebnarb.

Panafchierter Leichenwagen, Schwarzbehängte Trauerpferbe! Ihm, ben fie zu Grabe tragen, Glüdte Nichts auf biefer Erbe.

War ein junger Mann. Er hätte Gern wie Andre fich erquidet An dem irdifchen Bankette, Doch es ift ihm nicht geglicet.

Lieblich ward ihm eingefchenkel Der Champagner, perleufchämmend; Doch er faß, bas Hampt gesenket, Melancholisch ernst und trämmend.

Mandmal ließ er in den Beder Eine stille Thräne stießen, Während rings umber die Zecher Ihre Lust erschallen ließen.

Nun geh schlafen! Biel freubsamer Bachft bu auf in himmelsfälen, Und fein Beltrausch-Ratzenjammer Bird bich bort wie Andre qualen.

#### Die Launen der Berliebten.

(Gine wahre Gefchichte, nach altern Dolumenten wiedererzählt und aufe Reue in icone beutiche Reime gebracht.)

Der Rafer faß auf bem Baun betrübt; Er hat fich in eine Fliege verliebt.

"Du bist, o Fliege meiner Seele, Die Gattin, die ich auserwähle.

"Beirathe mich und fei mir hold! Ich hab' einen Bauch von eitel Gold.

"Mein Ruden ift eine wahre Pracht; Da flammt der Rubin, da glänzt der Smaragd."

""O dast ich eine Närrin wär'! Ein'n Käfer nehm' ich nimmermehr.

""Mich fodt nicht Gold, Rubin und Smaragb; Ich weiß, daß Reichthum nicht glüdlich macht.

""Nad) Ibealen schwärmt mein Sinn, Weil ich eine ftolze Kliege bin. — —""

Der Rafer flog fort mit großem Gramen; Die Fliege ging ein Bad zu nehmen.

200 ift benn meine Magd, bie Biene, Daß fie beim Waschen mich bebiene;

""Daß fie mir ftreichte die feine Sant, Dem ich bin eines Rafers Brant.

""Bahrhaftig, ich mach' eine große Partie; Biel schöneren Rafer gab es nie.

""Sein Ruden ift eine mahre Pradyt; Da flammt der Rubin, da glanzt der Smaragd.

"Sein Band ift gulden, hat noble Buge; Bor Reid wird berften gar mande Schmeiffliege.

"Spute dich, Bienchen, und frifier mich, Und ichnure die Taille und parfumier mich;

"Reib mid mit Rojeneffenzen, und giege Lavendelol auf meine Guge,

"Damit ich gar nicht ftinken thu', Wenn ich in bes Brant'gams Armen rub'.

",, Schon flirren heran die blanen Libellen, Und huldigen mir als Chrenmamfellen.

""Sie winden mir in den Jungfernfrang Die weiße Bluthe der Pomerang'.

""Biel' Mufikanten find eingeladen, And Sängerinnen, vornehme Cikaden.

""Rohrdommel und Sornis, Bremje und Summel, Sie follen trompeten und ichlagen die Trummel;

""Gie follen auffpielen gum Bochzeitseft - Econ fommen die buntbeflügelten Gaft',

""Schon fommt die Famifie, geputzt und munter; Bemeine Infetten find viele barunter.

""Benschreden und Wespen, Muhmen und Basen, Sie fommen heran — die Trompeten blasen.

"Der Baftor Maulwurf im schwarzen Druat, Da kommt er gleichfalls — es ift schon fvat.

""Die Gloden täuten, bim-bam, bim-bam — 280 bleibt mein liebster Bräutigam?"" — —

Bim-bam, bim-bam, flingt Glodengelänte, Der Brantigam aber flog fort ins Beite.

Die Gloden läuten, bim-bam, bim-bam — ,,,,, Bo bleibt mein liebfter Brantigam?""

Der Bräutigam hat unterbeffen Anf einem fornen Misthaufen geseffen.

Dort blieb er figen fieben Bahr', Bis baft bie Brant verfaulet war.

Der tugenbhafte Sunb.

Ein Bubel, ber mit gutem Fug Den iconen Ramen Brutus trug, War vielberlibmt im gangen Land Db feiner Tugend und feinem Berftand. Er war ein Mufter ber Sittlichfeit, Der Langmuth und Befcheibenheit. Man borte ibn loben, man borte ibn preifen Mis einen vierfüßigen Rathan den Weifen. Er war ein mabres Bundeinwel! So ehrlich und treu! eine icone Geel'! And fchentte fein Berr in allen Studen 3hm volles Bertrauen, er fonnte ihn ichicen Sogar jum Fleischer. Der eble Bund Trug bann einen Sangeforb im Dlund, Borin ber Metger bas ichon gehadte Rindfleifch, Schaffleifch, auch Schweinefleifch padte. -Wie lieblich und lodend bas Wett gerochen: Der Brutus berührte feinen Anochen, Und rubig und ficher, mit ftoifder Bfirde, Trug er nach Saufe die toftbare Burbe.

Doch unter den hunden wird gefunden Auch eine Menge von Lumpenhunden — Wie unter uns, — gemeine Köter, Tagdiebe, Neidharte, Schwerenöther, Die ohne Sinn für sittliche Freuden Im Sinnenrausch ihr Leben vergenden! Berschworen hatten sich solche Nacker Gegen den Brutus, der treu und wacker, Mit seinem Korb im Mause, nicht Gewichen von dem Psade der Pslicht. —

Und eines Tages, als er tam Bom Fleischer und seinen Ridweg nahm Nach hause, da ward er plötzlich von allen Berfchwornen Bestien überfallen; Da ward ihm der Korb mit dem Fleisch entriffen, Da sielen zu Boden die leckersten Bissen, Und fraßbegierig über die Bente Warf sich die ganze hungrige Mente. — Brutus sah Anfangs dem Schauspiel zu Mit philosophischer Seelenruh'; Doch als er sah, daß solchermaßen Sämmtliche Hunde schmausten und fraßen, Da nahm anch er an der Mahlzeit Theil Und speiste selbst eine Schöpsenkent'.

#### Moral.

Auch du, mein Brutus, auch du, du frifft? So ruft wehmüthig der Moralift. Ja, böfes Beispiel fann verführen; Und, ach! gleich allen Sängethieren, Nicht ganz und gar vollkommen ift Der tugendhafte hund — er frifit!

### Pferd und Gfel.

Auf eifernen Schienen, fo fonell wie ber Blig, Dampfwagen und Dampftutschen Mit bem schwarzbewimpelten Rauchsangmaft Praffelnd vorüberrutschen.

Der Troft tam einem Gehöfte vorbei, Wo über die Sede gudte Langhalfig ein Schimmel; neben ihm ftand Ein Efel, ber Difteln fchludte.

Mit flierem Blid fah lange das Pferd Dem Zuge nach. Es zittert Un allen Gliedern, und senfzt und spricht: "Der Anblid hat mich erschüttert!

"Wahrhaftig, wär' ich nicht von Natur Bereits gewesen ein Schimmel, Erbleichend vor Schrecken wär' mir die Haut Jeht weiß geworden, — o himmel!

"Bebroht ift das ganze Pferbegeichlecht Bon ichredlichen Schidfalsichtägen. Obgleich ein Schimmel, ich an' ich boch Einer ichwarzen Zutunft entgegen.

"Uns Pferbe töbtet bie Konfurrenz Bon biefen Dampfmafchinen — Jum Reiten, zum Fahren wird fich ber Meufch Des eifernen Biebes bedienen.

"Und fann ber Mensch jum Reiten uns, Zum Fahren uns entbehren — Abe ber Hafer! Abe bas Hen! Wer wird uns bann ernähren?

"Des Menschen herz ift hart wie Stein; Der Mensch giebt keinen Biffen Umsonft. Man jagt uns aus dem Stall, Bir werben verhungern milffen.

"Wir fonnen nicht borgen und stehlen nicht, Wie jene Menschenkinder. Auch schmeicheln nicht, wie der Mensch und der hund — Wir sind verfallen dem Schinder." So klagte das Roß, und feufzte tief. Der Langohr unterdeffen hat mit der gemüthtichsten Seelenrub' Bwei Difteltöpfe gefressen.

Er ledte die Schnanze mit der Zung', Und gemüthlich begann er zu fprechen: "Ich will mir wegen der Zufunst nicht Schon heute den Kopf zerbrechen.

"Ihr flotzen Roffe feid freitich bedroht Bon einem schrecklichen Morgen. Für uns bescheidne Esel jedoch Ift teine Gefahr zu beforgen.

"So Schimmel wie Nappen, so Scheden wie Fuchs, Ihr feib am Ende entbehrlich; Uns Esel jedoch ersetzt Hans Damps Mit seinem Schornstein schwerlich.

"Wie ting auch die Maschinen sind, Welche die Menschen schmieden, Dem Esel bleibt zu jeder Zeit Sein sicheres Dasein beschieden.

"Der himmel vertäfft seine Esel nicht, Die ruhig im Pflichtgefühle, Wie ihre frommen Bäter gethan, Tagtäglich traben zur Mühle.

"Das Mühlrab klappert, ber Müller mahlt, Und schüttet bas Mehl in die Säde; Das trag' ich zum Bäcker, der Bäcker back, Und der Mensch frist Bröte und Wecke. "In diesem uralten Naturkreislauf Wird ewig die Welt sich drehen, Und ewig unwandelbar, wie die Natur, Wird auch der Efel bestehen."

Moral.

Die Ritterzeit hat aufgehört, Und hungern nufe bas ftolze Pferd. Dem armen Luber, bem Efel, aber Wird niemals fehlen fein Den und Saber.

### Die Libelle.

Es tanzt die schöne Libelle Wohl auf des Baches Welle; Sie tanzt daher, sie tanzt dahin, Die schimmernde, flimmernde Gautserin.

Sar mancher junge Rafer-Thor Bewundert ihr Rieid von blauem Flor, Bewundert bes Leibchens Emaille Und auch die ichlante Taille.

Sar mandjer junge Rafer-Thor Sein bischen Kafer-Berstand verlor; Die Buhlen sumsen von Lieb' und Tren, Bersprechen Holland und Brabant babei.

Die schöne Libelle lacht und spricht: "Holland und Brabant brauch' ich nicht, Doch sputet euch, ihr Freier, Und holt mir ein Fünkchen Fener. "Die Röchin kam in Wochen, Muß felbst mein Süpplein kochen; Die Rohlen bes Gerbes erloschen sind — Holt mir ein Fünkchen Fener geschwind."

Kanm hatt' die Fassche gesprochen bas Wort, Die Käfer flatterten eilig fort. Sie suchen Fener, und lassen balb Weit hinter sich ben Heimatwald.

Sie sehen Kerzenlicht, ich glaube In einer erleuchteten Gartenlanbe; Und die Berliebten, mit blindem Muth Stürzten fie fich in die Kerzengluth.

Anisternd verzehrten die Flammen der Kerzen Die Käser und ihre liebenden Herzen; Die Einen büsten das Leben ein, Die Andern nur die Flügelein.

D wehe bem Käfer, welchem verbrannt Die Flügel find! Im fremben Land Ming er wie ein Wurm am Boben friechen, Mit fenchten Insetten, die häßlich riechen.

"Die schlechte Gesellschaft," hört man ihn klagen, "If im Exil die schlimmste der Plagen. Wir muffen verkehren mit einer Schar Bon Ungezieser, von Wanzen sogar,

"Die uns behandeln als Rameraben, Weil wir im felben Schnnige waten — Drob klagte schon ber Schüler Birgil's, Der Dichter ber Hölle und bes Exils.

"Ich benke mit Gram an die bessere Zeit, Wo ich mit beslügelter Herrlichkeit Im Heimat-Ather gegankelt, Auf Sonnenblumen geschankelt,

"Aus Rosenkelchen Nahrung sog Und vornehm war, und Umgang pflog Mit Schmetterlingen von abligem Sinu, Und mit der Cikade, der Künstlerin —

"Bett find meine armen Flügel verbrannt; Ich fann nicht zurück ins Vaterland, Ich bin ein Wurm, und ich verrecke Und ich verfaule im fremden Drecke.

"D, baß ich nie gesehen hätt' Die Wassersliege, die blane Kokett' Mit ihrer seinen Taille — . Die schöne, falsche Kanaille!"

## Die Libelle.

(Andere Bearbeitung.)

Es ift die Libelle, die blane, Im Käferland die schönfte Person. Die Schmetterlinge sind mit Paffior. Berliebt in die schöne Frane.

Sie ift so sein von Hüften, Sie trägt ein Flügelkleid von Gaze; In jeder Bewegung Sbenmaß, Gankelt sie keck in den Lüsten. Beine's Werte. Bb. XVIII. Die bunten Buhlen sliegen Ihr nach, und maucher junge Fant Schwört lant: "Ich geb' dir Holland und Brabant, Willst du meiner Brunst dich fügen."

Da fpricht die faliche Libelle: "Holland und Brabant, die brauch' ich nicht; Ich brauche nur ein Fintden Licht, Damit ich mein Stübchen erhelle."

Raum hören fie biese Töne, Und die Berliebten stattern wetteisernd fort; Sie suchen geschäftig von Ort zu Ort Ein Füntchen Licht für die Schöne.

Sieht Einer eine Kerze, So fturzt er brauf zu, wie blind und bethört; Und die Flamme den armen Käfer verzehrt, Ihn und sein liebendes Herze.

Die Fabel ift japanifch; Doch auch in Dentschlient, liebes Kind, Giebt es Libellen, und fie finb Gar febr perfit und satanifch.

#### Mimi.

"Bin tein fittsam Bürgerfätzchen, Richt im frommen Stübchen spinn' ich. Auf bem Dach, in freier Luft, Eine freie Kate bin ich. "Wenn ich sommernächtlich schwärme, Auf dem Dache, in der Kühle, Schnurrt und knurrt in mir Musik, Und ich singe, was ich fühle."

Alfo fpricht fie. Aus bem Bufen Bilbe Brantgefänge quellen, Und ber Wohllant lodt herbei Alle Katerjunggefellen.

Alle Katerjunggefellen, Schunrend, finircent alle fommen, Mit Mimi zu muficieren, Liebelechzend, inftentglommen.

Das find feine Birtnofen, Die entweiht jemals filr Lohngunst Die Mufit, fie blieben stets Die Apostel heil'ger Tontunft.

Brauchen feine Inftrumente, Sie find felber Bratich' und Flote; Eine Paule ift ihr Bauch, Ihre Nasen find Trompeten.

Sie erheben ihre Stimmen Bum Koncert gemeinsam jeto; Das sind Fugen wie von Bach Ober Gnido von Arczzo.

Das find tolle Symphonien, Bie Kapricen von Beethoven Ober Berlioz, Der wird Schunrrend, Innerend übertroffen. Munberbare Macht ber Töne! Zauberklänge sonder Gleichen! Sie erschüttern selbst den himmel, Und die Sterne bort erbleichen.

Wenn fie hört die Zauberklänge, Wenn fie hört die Bundertone, So verhüllt ihr Angeficht Mit bem Wolfenflor Selene.

Nur bas Läftermauf, die alte Prima-Donna Philomele, Rimpft die Rafe, schunft und schmäßt Mimi's Singen — talte Seele!

Doch gleichviel! Das musicieret, Trot dem Neide der Signora, Bis am Horizont erscheint Rosig lächelnd Fee Aurora.

#### Gnter Rath.

Laft bein Grämen und bein Schäment Werbe fed und forbre lant, Und man wird fich dir bequemen, Und bu führest heim die Brant.

Wirf bein Gold ben Musikanten, Denn die Fiebel macht bas Fest; Kitffe beine Schwiegertanten, Denkst bu gleich: "Bol' euch bie Peft!" Nebe gut von einem Fürsten Und nicht schlecht von einer Frau; Knickre nicht mit beinen Würsten, Wenn du schlachtest eine San.

Ift die Kirche dir verhafft, Thor, Desto öfter geh hinein; Bich den hut ab vor dem Paftor, Schid ihm auch ein Flufchchen Bein.

Fühlft bu irgendwo ein Buden, frage bich als Ehrenmann; Wenn bich beine Schuhe britden, Run, fo gieh Pantoffeln an.

hat versalzen dir die Suppe Deine Frau, bezähm die Wuth, Sag ihr lächelnd: "Süße Puppe, Alles, was du kochst, ist gut."

Trägt nach einem Shawl Verlangen Deine Frau, so lauf ihr zwei; Kauf ihr Spitzen, goldne Spangen, Und Juwelen noch babei.

Wirft bu biefen Rath erproben, Dann, mein Freund! geniegest bu Einst bas himmelreid bort oben, Und bu haft auf Erben Auf'. Erinnerung an Sammonia.

Waifenkinder, zwei und zwei, Wallen fromm und froh vorbei, Tragen alle blane Rödigen, Haben alle rothe Bädigen — O, die hübsigen Waisenkinder!

Jeber sieht sie an gerührt, Und die Büchse klingeliert; Bon geheimen Baterhänden Fliegen ihnen reiche Spenden — D, die hübschen Walsenkinder!

Frauen, die gefühlvoll find, Ruffen manchem armen Kind Sein Rohnaschen und sein Schnütchen, Schenken ihm ein Zuderbütchen — D, die hübschen Waisentinder!

Schmubligen wirft verschämten Blicks Ginen Thaler in die Buchs — Denn er hat ein Berg — und heiter Schleppt er seinen Zwerchsad weiter. D, die hübschen Balfentinder!

Einen goldnen Louisb'or Glebt ein frommer Herr; zuvor Gudt er in die himmelshöhe, Ob der liebe Gott ihn fabe? — D, die hübschen Waisenkinder!

Litenbrüber, Arbeitslent', Sausinecht', Rüper feiern hent;

Werben manche Flasche leeren Auf das Wohlsein dieser Gören — D, die hübschen Waisenkinder!

Schutgöttin Hammonia Folgt bem Zug intognita, Stolz bewegt fle bie enormen Maffen ihrer hintern Formen — D, bie hübschen Waisenkinder!

Bor bem Thor, auf grünem Felb, Rauscht Musit im hohen Zelt, Das bewimpelt und bestittert; Dorten werben abgefüttert Diese hübschen Waisenkinder.

Siten bort in langer Reih, Schmausen gutlich sugen Brei, Torten, Kuchen, ledre Speischen, Und sie kunspern wie die Mäuschen, Diese hubschen Waisenkinder.

Leiber tommt mir in den Sinn Bett ein Maisenhaus, worin Rein so fröhliches Gastieren; Gar elendig samentieren Dort Millionen Waisenkinder.

Die Montur ift nicht egal, Manchem sehlt das Mittagsmahl Keiner geht dort mit dem Andern, Einsam immnervoll dort wandern Biel' Millionen Waisentinder.

## Das Sohelieb.

Des Weibes Leib ift ein Gedicht, Das Gott ber herr geschrieben Ins große Stammbuch ber Natur, Als ihn ber Beift getrieben.

Ba, gunstig war die Stunde ihm, Der Gott war hochbegeistert; Er hat den spröden, rebellischen Stoff Gang kunstlerisch bemeistert.

Furwahr, der Leib des Weibes ift Das hohelied ber Lieber; Gar wunderbare Strophen find Die schlanken, weißen Glieber.

O welde göttliche Ibee Ift biefer hals, der blanke, Worauf sich wiegt ber kleine Kopf, Der Locige hauptgebanke!

Der Brüfichen Rosenknospen sind Epigrammatisch gefeilet; Unsäglich entzückend ist die Cäfur, Die streng den Busen theilet.

Den plastischen Schöpfer offenbart Der Buifchen Parallele; Der Zwischenfatz mit bem Feigenblatt Ift auch eine schöne Stelle. Das ift tein abstrattes Begriffspoem! Das Lied hat Fleisch und Rippen, Hat hand und Fuß; es lacht und füfft Mit schingereimten Lippen.

Sier athmet mahre Poefie! . Annuth in jeder Benbung! Und auf ber Stirne trägt bas Lieb Den Stempel ber Bollendung,

Lobfingen will ich bir, o herr, Und bich im Stanb anbeten! Wir find nur Stumper gegen bich, Den himmlischen Poeten.

Berfenten will ich mich, o herr, In beines Liebes Prachten; Ich wibme feinem Studium Den Tag mitsammt ben Rachten.

Ja, Tag und Nacht flubier' ich brau, Will feine Zeit verlieren; Die Beine werben mir so bunn — Das tommt vom vielen Studieren.

Lieb der Martetenderin. Aus dem dreißigfahrigen Rriege.

Und die Husaren lieb' ich fehr, Ich liebe fehr Diefelben; Ich liebe fie ohne Unterschied, Die blauen und die gelben. Und die Muffetiere lieb' ich fehr, Ich liebe die Muffetiere, Sowohl Refrut als Beteran, Gemeine und Officiere.

Die Ravallerie und die Infanterie, Ich liebe fie Alle, die Braven; Auch hab' ich bei der Artillerie Gar manche Nacht geschlasen.

Ich liebe ben Deutschen, ich lieb' ben Frangos, Die Welschen und Niederländschen, Ich liebe ben Schwed, ben Böhm und Spanjol, Ich lieb' in ihnen ben Menschen.

Gleichviel, von welcher Seinat, gleichviel, Bon welchem Glaubensbund ift Der Menich, er ift mir lieb und werth, Benn nur ber Menich gefund ift.

Das Baterland und die Religion, Das sind nur Aleidungsstücke — Fort mit der Hülle! daß ich aus Herz Den nackten Menschen brücke.

Ich bin ein Mensch, und der Meuschlichkeit Geb' ich mich hin mit Freude; Und wer nicht gleich bezahlen kann, Für Den hab' ich die Kreide.

Der grüne Kranz vor meinem Zelt, Der lacht im Licht ber Sonne; Und hente schent' ich Malvasier Ans einer srifchen Tonne.

# Impromptii.

Stehft du in vertrautem Umgang mit Damen, Schweig, Freundehen! fiill, und neune nie Namen: Um ihretwillen, wenn fie fein find, Um beinetwillen, wenn fie gemein find.

# Schnapphahn und Schnapphenne.

Derweilen auf dem Lotterbette Mich Laura's Urm umichlang — der Huds, Ihr Herr Gemahl, aus meiner Buy Stibipt er mir die Bankbillette.

Da steh' ich nun mit leeren Taschen! War Laura's Aufs gleichfalls nur Lug? Uch! was ist Wahrheit? Also frug Bilat und thät die Händ' fich waschen.

Die böse Welt, die so verdorben, Bersasse ich bald, die böse Welt. Ich merke: hat der Mensch kein Geld, So ist der Mensch schon halb gestorben.

Nach euch, ihr ehrlich reinen Seelen, Die ihr bewohnt bas Neich bes Lichts, Sebut fich mein Herz. Dort braucht ihr Nichts Und braucht befshalb auch nicht zu fehlen.

# Jung : Raterberein für Poefie : Mufit.

Der philharmonische Katerverein War auf dem Dache versammelt Heut Nacht — doch nicht aus Sinnenbrunft Da ward nicht gebuhft und gerammelt.

Es paffet fein Sommernachthochzeitstraum, Es paffen nicht Lieder ber Minne Bur Winterjahrzeit, zu Frost und Schnee; Gefroren war jede Rinne.

And hat überhaupt ein neuer Geift Der Katzenschaft fich bemeistert; Die Zugend zumal, der Jung-Kater ist Für höheren Ernst begeistert.

Die alte frivole Generation , Berröchelt; ein neues Bestreben, Ein Katzenfrühling ber Poesie, Regt sich in Kunst und Leben.

Der philharmonische Katerverein, Er fehrt zur primitiven Kunftssen Tonkunft jetzt zurück, Bum schnauzenwüchsig Naiven.

Er will die Poessemusit, Rouladen ohne Triller, Die Instrumental- und Vokalpoesse. Die keine Musik ist, will er Er will die Herrschaft des Genies, Das freilich mauchmal stümpert, Doch in der Runst oft unbewusst Die höchste Staffel erklimpert.

Er hulbigt bem Genie, das fich Richt von der Natur entfernt hat, Sich nicht mit Geschrfamkeit brüften will Und wirklich auch Nichts gelernt hat.

Dies ist das Programm des Natervereins, Und von von diesem Streben Hat er sein erstes Winterkoncert Heut Nacht auf dem Dache gegeben.

Doch schrecklich war die Exekution Der großen Idee, der pompösen — Häng dich, mein theurer Berlioz. Daß du nicht dabei gewesen!

Das war ein Charivari, als ob Einen Anhichwanzhopfaschleifer Plöglich aufspielten, branntweinberaufcht, Drei Dugend Dudelsachfeifer.

Das war ein Tanhn-Banhn, als ob In der Arche Noa anfingen Sämmtliche Thiere unisono Die Sündfluth zu befingen.

D, weld ein Krächzen und Henten und Ameren, Weld ein Miann und Gegröhle! Die alten Schornsteine stimmten ein Und schnauften Kirchenchorale. Bumeist vernehmbar war eine Stimm', Die freischend zugleich und matte, Wie einst die Stimme der Sonntag war, Als sie keine Stimme mehr hatte.

Das tolle Koncert! Ich glanbe, es ward Ein großes Tebenm gefungen, Bur Feier bes Siegs, ben über Bernunft Der frechste Wahnfinn errungen.

Bielleicht auch ward vom Katerverein Die große Oper probieret, Die Ungarns größter Pianist Für Charenton tomponieret.

Es hat bei Tagesanbruch erft Der Sabbath ein Ende genommen; Eine schwangere Köchin ift baburch Zu früh in die Wochen gekommen.

Die sinnebethörte Wöchnerin hat ganz das Gedächtnis verloren; Sie weiß nicht mehr, wer ber Bater ift Des Kindes, das sie geboren.

War es ber Peter? War es ber Pant? Sag, Life, wer ift ber Bater? Die Life lächelt verklärt und spricht: "D, Lifat! du himmlicher Kater!"

## Sans ohne Land.

"Leb wohl, mein Weib," sprach Hans ohne Land, "Mich rusen hohe Zwecke: Ein andres Weidwerf harret mein, Ich schieße jetzt andre Böcke.

"Ich laff' die mein Zagdhorn zurud, du fanuft Mit Tuten, wenn ich entfernet, Die Zeit vertreiben; du hast ja zu Haus Das Posthorn blasen gelernet.

"Ich laff bir auch meinen hund zurud, Daß er bie Burg behüte; Mich selbst bewache mein beutsches Bost Mit pubeltreuem Gemuthe.

"Sie bieten mir an die Raiferfron', Die Liebe ist taum zu begreifen; Sie tragen mein Bilb in ihrer Brust Und auf ben Tabatspfeifen.

"Ihr Deutschen seib ein großes Bolt, So simpel und boch so begabet! Man sieht euch wahrhaftig nicht an, baß ihr Das Pulver ersunden habet.

"Nicht Raifer, Bater will ich euch fein, Ich werbe euch glittlich machen — D schöner Gebankel er macht mich so ftolz, Ms war' ich die Mutter der Gracchen. "Nicht mit dem Berstand, nein, mit dem Gemüth Will ich mein Volk regieren Ich bin kein Diplomatikus Und kann nicht politisieren.

"Ich bin ein Säger, ein Mensch ber Natur, Im Walbe aufgewachsen Mit Gemsen und Schnepsen, mit Rehboc und Sau, Ich mache nicht Worte, nicht Faren.

"Ich föbre burch feine Proffamation, Durch feinen gedrucken Lockwisch; Ich fage: Mein Bolk, es fehlt der Lachs, Begnüge bich heut mit dem Stockfisch.

"Gefall' ich dir nicht als Kaiser, so nimm Den ersten besten Lausangel; Ich habe zu effen auch ohne dich, Ich litt in Throl nicht Mangel.

"So red' ich; bod jest, mein Beib, leb wohl Ich kann nicht länger weilen; Des Schwiegervaters Postillon Erwartet mich ichon mit ben Gäulen.

"Reich mir geschwind die Reisemüt' Mit dem schwarz-roth-goldnen Bande — Bald siehst du mich mit dem Diadem Im alten Kaisergewande.

"Bald schaust du mich in dem Pluvial, Dem Burpurtalar, dem schönen, Den weiland dem Kaiser Otto geschenkt Der Sultan der Sarazenen. "Darunter trag' ich bie Dalmatita, Worin gestickt mit Juwelen Ein Zug von fabelhaftem Gethier, Bon Cowen und Kamelen.

"Ich trage die Stola auf der Bruft, Die ist gezieret bedeutsam Mit schwarzen Abtern im gelben Grund; Die Tracht ift äußerst kleibsam.

"Leb wohl! Die Nachwelt wird sagen, daß ich Berbiente, die Krone zu tragen — Wer weiß? Die Rachwelt wird vielleicht Halt gar Nichts von mir sagen."

## Erinnerung aus Grabwintel's Soredenstagen.

Bir, Bürgermeister und Senat, Wir haben solgendes Mandat Stadtväterlichst an alle Rlassen Der trenen Bürgerschaft erlassen:

"Ausfänder, Frembe, find es meift, Die unter uns gefät ben Geift Der Rebellion. Dergleichen Sinder, Gottlob! find felten Landestinder.

"And Gottesleugner sind es meist; Wer sich von seinem Gotte reißt, Wird endlich auch abtrünnig werden Bon seinen irdischen Behörden. "Der Obrigteit gehorchen, ift Die erste Psticht für Jud' und Chrift. Es schließe Ieber seine Bude, Sobald es dunkelt, Chrift und Jude.

"Wo ihrer Drei beisammen stehn, Da joll man auseinander gehn. Des Nachts soll Niemand auf den Gaffen Sich ohne Leuchte sehen laffen.

"Es liefre seine Waffen ans Ein Zeder in dem Gildenhaus; Auch Munition von jeder Sorte Wird deponiert am selben Orte.

"Wer auf der Straße raisonniert, Wird unverzüglich füstliert; Das Raisonnieren durch Gebärden Soll gleichjalls hart bestraßet werden.

"Bertrauet eurem Magistrat, Der fromm und liebend schützt den Staat Durch huldreich hochwohlweises Walten; Euch ziemt es, stets das Manl zu halten."

# Die Unbiens. (Gine alte Rabel.)

"Ich lass" nicht die Kindsein, wie Pharao, Erfäufen im Nilstromwasser; Ich bin auch tein Herodestyrann, Kein Kinderabschlachtenlasser. "Ich will, wie einst mein Heiland that, Um Anblick der Kinder mich laben; Laß zu mir kommen die Kindle'n, zumal Das große Kind ans Schwaben."

So sprach ber König; der Kammerer lief, Und kam zurud und brachte Herein das große Schwabenkind, Das seinen Diener machte.

Der König sprach: "Du bist wohl ein Schwab'? Das ist just feine Schande."
""Gerathen!" erwidert der Schwab', ""ich bin Geboren im Schwabenlande.""

"Stammst du von den sieben Schwaben ab?" Frug Jener. ""Ich thu' abstammen Nur von einem einz'gen,"" erwidert der Schwab', ""Doch nicht von allen zusammen.""

Der König frug ferner: "Sind diefes Jahr Die Knödel in Schwaben gerathen?" ""Ich danke der Nachfrag'," antwortet der Schwab', ""Sie find fehr gut gerathen.""

"Dabt ihr noch große Männer?" frug Der König. ""Im Angenblice Jehlt es an großen,"" erwidert ber Schwab', ""Wir haben jetzt nur dicke.""

"Dat Menzel," jeng weiter der König, "seitdem Noch viel' Maulschellen erhalten?" ""Ich danke der Nachfrag',"" erwidert der Schwab, ""Er hat noch genug an den alten."" Der König sprach: "Du bist nicht so bumm, Als wie du aussichst, mein Holber." ""Das fommt,"" erwidert der Schwab', ""weil mich In der Wiege vertauscht die Kobolber.""

Der König sprach: "Es pflegt ber Schwab' Sein Baterland zu lieben — Nun sage mir, was hat dich fort Aus beiner Heimat getrieben?"

Der Schwabe antwortet: ""Tagtäglich gab's Nur Sauerfraut und Riben; Hatt' meine Mutter Fleisch gefocht, So war' ich bort geblieben.""

"Erbitte dir eine Gnade," sprach Der König. Da kniete nieber Der Schwabe und rief: ""O geben Sic, Sire, Dem Bolle die Freiheit wieber!

""Der Mensch ist frei, es hat die Natur Ihn nicht geboren zum Knechte — O geben Sie, Sire, dem bentschen Bolt Zurück seine Menschenrechte!""

Der König stand erschüttert tief — Es war eine schöne Scene; — Mit seinem Rockärmel wischte sich Der Schwab' aus dem Ange die Thräne.

Der König sprach endlich: "Ein schöner Traum! — Leb wohl, und werde gescheiter; Und da du ein Somnambülericht, So geb' ich dir zwei Begleiter, "Zwei fichre Gendarmen, Die sollen Sich Bis an die Grenze führen — Leb wohll ich nuft zur Parade gehn, Schon hör' ich die Trommel rühren."

So hat die rührende Andienz Ein rührendes Ende genommen. Doch ließ der König feitdem nicht mehr Die Kindlein zu sich tommen.

#### Stobes I.

Im Sahre achtundvierzig hielt, Bur Zeit der großen Erhitzung, Das Parlament des bentichen Bolts Zu Frankfurt seine Sitzung.

Damais ließ auch auf bem Rönner der! Sich sehen die weiße Dame, Das unheilfündende Gespenft; Die Schaffnerin ift sein Rame.

Man fagt, fie laffe fich jebesmal Des Nachts auf bem Nomer fehen. So oft einen großen Narrenftreich Die lieben Deutschen begeben.

Dort fah ich fie felbft um jene Beit Durchwandeln bie nachtliche Stille Der oben Gemacher, wo aufgehauft Des Mittelafters Geriffe.

Die Lampe und ein Schlüffelbund Sielt fie in ben bleichen Sanden; Sie fchloft die großen Truben auf Und die Schränke an den Wänden.

Da liegen die Kaiser-Insignia, Da liegt die goldne Bulle, Der Scepter, die Krone, der Apsel des Reichs Und manche ähnliche Schrulle.

Da liegt bas alte Raifer-Ornat, Berblichen purpurner Plunder, Die Garberobe des deutschen Reichs, Berrostet, vermodert jehunder.

Die Schaffnerin schüttelt wehmüthig bas Haupt Bei diesem Anblick, doch plötzlich Mit Widerwillen ruft sie aus: "Das Alles stinkt entschlich!

"Das Alles stinkt nach Mänsebreck, Das ist verfault und verschimmelt, Und in dem stolzen Lumpenkram Das-Ungezieser wimmelt.

"Wahrhaftig, auf biefem hermelin, Dem Krönungsmantel, bem alten, haben bie Raben bes Römerquartiers Ihr Wochenbett gehalten.

"Da hilft fein Ansklopfen! Daß Gott sich erbarm' Des künftigen Kaisers! Mit Flöhen Bird ihn der Krönungsmantel gewiß Ans Lebenszelt versehen. "Und wisset, wenn es ben Kaiser judt, So müffen die Böller sich tragen — D Demiste! Ich jürchte, die jürstlichen Alabe. Die tosten euch manchen Baten.

"Beboch wozu noch Kaiser und Flöh'? Berrostet ift und vermodert Das alte Kostüm — Die neue Zeit Auch neue Röcke fodert.

"Mit Recht iprach auch ber beutiche Poet Bum Rothbart im Rofffhäufer: ""Betracht' ich die Sache gang genan, So branchen wir gar teinen Kaifer!""

"Doch wollt ihr durchaus ein Kaifertlum, Wollt ihr einen Kaifer füren, Ihr fieben Deutschen! lasst euch nicht Bon Geist und Ruhm verführen.

"Erwählet fein Patriciertind, Erwählet einen vom Plebje, Erwählt nicht den Inche und nicht den Leu, Erwählt den dümmften der Schöpfe.

"Erwählt ben Sohn Kolonia's, Den dummen Kobes von Köllen; Der ist in der Dummheit fast ein Genie, Er wird sein Bolf nicht prellen.

"Ein Rot ift immer ber beste Monard, Das zeigt Afop in ber Fabel; Er frifft uns arme Frosche nicht, Wie ber Storch mit bem langen Schnabel. "Seid sicher, ber Kobes wird tein Tyrann, Kein Nero, fein Holosernes; Er hat fein grausam antifes Herz, Er hat ein weiches, modernes.

"Der Krämerstol; verschmähre dies Herz, Doch an die Bruft des Heloten Der Wertstatt warf der Gefränkte sich Und ward die Blume der Knoten.

"Die Britber der Handwersebnrichenschaft Erwählten zum Sprecher den Kobes; Er theilte mit ihnen ihr letztes Stück Brot, Sie waren voll seines Lobes.

"Sie rühmten, baß er nie flubiert Auf Universitäten, Und Bücher schrieb aus sich felbst heraus, Ganz ohne Falultäten.

"Ba, seine ganze Ignoranz Hat er sich selbst erworben; Nicht fremde Bilbung und Wiffenschaft Hat je sein Gemith verdorben.

"Steichfalls fein Geift, fein Denten blieb Sang frei vom Ginfluß abstrakter Philosophie — Er blieb Er felbft! Der Robes ift ein Charafter.

"In seinem schönen Auge glänzt Die Thrane, die ftereotype; Und eine bide Dummheit liegt Beständig auf seiner Lippe. "Er schwätzt und fleunt und fleunt und ich vätzt. Worte mit langen Ohren! Eine schwangere Frau, die ihn reden gehört, Sat einen Esel geboren.

"Dit Budgerichreiben und Striden verrreibt Er feine mußigen Stunden; Es haben die Strimpfe, die er gestrict Sehr großen Beifall gesunden.

"Apoll und die Majen muntern ihn aus, Sich gang gu widmen dem Stricken — Sie erschrecken, so oft fie in feiner Hand Einen Gänfekiel erblicken.

"Das Striden mahnt an die alte Zeit Der Funken. Auf ihrem Wachtpoften Standen fie ftridend — die Helben von Kötn, Sie ließen die Eisen nicht roften.

"Wird Kobes Raifer, so ruft er gewist Die Funten wieder ins Leben, Die tapfere Schar wird seinen Thron Als Raifergarde umgeben.

"Wohl möcht' ihn gefüften, an ihrer Epig' In Frankreich einzudringen, Elfaß, Burgund und Lothringerland An Deutschland zurückzubringen.

"Doch fürchtet Nichts, er bleibt zu Dans; Sier seffelt ihn friedliche Sendung, Die Ausführung einer hohen Idee, Des Kölner Doms Bollendung. "If aber ber Dom zu Enbe gebaut, Dann wird fich ber Kobes erbofen Und mit bem Schwerte in ber Hand Bur Rechenschaft ziehn die Franzosen.

"Er nimmt ihnen Etfaß und Lothringen ab, Das sie dem Reiche entwendet, Er zieht auch siegreich nach Burgund — Sobald der Dom vollendet.

"Ihr Deutsche! bleibt ihr bei eurem Sinu, Wollt ihr burchaus einen Raiser, So sei es ein Narnevalofaiser von Köln, Und Robes ber Erste heiß' er!

"Die Geden bes Ablner Fafchingsvereins, Mit klingelnben Schellenkappen, Die sollen seine Minister fein; Er trage ben Strickfrumpf im Wappen.

"Der Drides sei Kanzler, und nenne sich Graf Drides von Drideshausen; Die Staatsmaitresse Marizzebill, Die soll ben Kaifer lausen.

"In seiner guten, heit'gen Stadt Köln Bird Kobes residieren — Und hören die Kölner die frohe Mähr, Sie werden illuminieren.

"Die Gloden, die eiseenen Hunde der Luft, Erheben ein Frendengebelle, Und die heil'gen drei Kön'ge ans Morgenland Trwachen in ihrer Rapelle. "Sie treten hervor mit bem Afappergebein, Sie tangeln vor Wonne und fpringen. Halleluja und Kyrie Eleison hor' ich fie fingen." — —

Co sprach bas weiße Nachtgespenst. Und lachte aus voller Rehle; Das Echo scholl so schauerlich Durch alle die hallenden Säle.

## Vermittlung.

Du bift begeistert, du hast Muth — Auch Das ist gut! Doch kann man mit Begeistraugsschäben Nicht die Besonnenheit ersetzen.

Der Teind, ich weiß es, tampfet nicht Für Recht und Licht — Doch hat er Flinten und nicht minder Kanonen, viele hundertpfünder.

Minm ruhig bein Gewehr zur hand — Den hahn gespannt — Und ziese gut — wenn Leute fallen, Mag auch dein herz vor Frende frallen.

## Die Wahlefel.

Die Freiheit hat man fatt am End', Und die Republit ber Thiere Begehrte, daß ein einz'ger Regent Sie absolut regiere.

Bedwebe Thiergattung versammelte fic, Wahlzettel wurden geschrieben; Parteifucht wilthete fürchterlich, Jutrigen wurden getrieben.

Das Romits ber Efel ward Bon Alt-Langohren regieret; Sie hatten die Köpfe mit einer Kofard', Die schwarz-roth-gold, verzieret.

Es gab eine kleine Pferbepartei, Doch wagte sie nicht zu stimmen; Sie hatte Angst vor dem Geschrei Der Alt-Langohren, ber grimmen.

Me Einer jedoch die Kandidatur Des Rosses empfahl, mit Zeter Ein Ut-Langohr in die Rede ihm suhr, Und schrie: "Du bist ein Verräther!

"Du bift ein Berrather, es fließt in bir Kein Tropfen vom Gfelsblute; Du bift tein Efel, ich glaube schier, Dich warf eine welfche Stute. "Du fiammst vom Zebra vielleicht, bie Saut Sie ift gestreift zebräifch; Auch beiner Stimme nafelnber Laut Kringe ziemlich agyptisch-hebraifch.

"Und warft du fein Fremdling, so bift du boch nur Berftandesesel, ein kalter; Du tenuft nicht die Tiefen der Gelsname, Dir klingt nicht ihr nuflischer Platter.

"Ich aber versentte die Seele gang In jenes siffe Gebofel! Ich bin ein Cfel, in meinem Schwang Ift jebes Saar ein Cfel.

"Ich bin tein Römling, ich bin tein Clav'; Gin beutscher Efel bin ich, Gleich meinen Bätern. Gie waren so brav, So pflanzenwilchsig, so finnig:

"Sie spielten nicht mit Galanterei Frivole Lasterspiele, Sie trabten täglich, frisch-fromm-fröhlich-frei, Mit ihren Saden zur Mühle.

"Die Bater find nicht tobt! Im Grab Unr ihre Sante liegen, Die fterblichen Sillen. Bom Simmel herab Schann fie auf uns mit Berguilgen.

"Berklärte Efel im Gloria-Licht! Wir wollen euch immer gleichen Und niemals von dem Pfad ber Pfiicht Nur einen Fingerbreit weichen. "D welche Wonne, ein Efel zu fein! Ein Enkel von folden Langohren! Ich möcht' es von allen Dächern schrein: Ich bin als ein Esel geboren!

"Der große Escl, ber mich erzeugt, Er war von beutschem Stamme; Mit beutscher Esetsmilch gefäugt Hat mich die Mutter, die Mamme.

"Ich bin ein Gfel, und will getreu, Wie meine Bater, die Alten, An ber alten, lieben Gfelei, Am Gfelthume halten.

"ilnd weil ich ein Gel, so rath' ich euch, Den Gel zum König zu mählen; Wir fiften bas große Celreich, Wo nur die Cel befehlen.

"Wir Alle find Efell. 3—A! 3—A! Wir find feine Pferdefnechte. Fort mit den Roffen! Es lebe, hurrah! Der König vom Cjelsgeschlechtel"

So sprad, ber Patriot. Im Saal Die Efel Beifall rufen. Sie waren alle national, Und stampsten mit den Hufen.

Sie haben bes Redners Saupt geschmudt Mit einem Eichenkranze. Er dankte finnun, und hochbegludt Bebelt' er mit bem Schwanze.

# Affrontenburg.

Die Zeit verstießt, jedoch das Schloft, Das alte Schloft mit Thurm und Zinne Und seinem blöben Menschenvolt, Es kommt mir nimmer aus dem Sinne.

Id, sehe flets die Wettersahn', Die auf bem Dad, fid, raffelnd brehte. Ein Beber blidte ichen hinauf, Bebor er nur ben Mund aufthate.

Wer fprechen wollt', erforschte erft Den Wind, aus Furcht, es möchte plöglich Der alte Brummbar Boreas Unschnanben ihn nicht sehr ergöglich.

Die Mügften freifich schwiegen gang — Denn ach, es gab an jenem Orte Ein Echo, bas im Wiederklatsch Boshaft verfälschte alle Worte.

Inmitten im Schlofigarten ftanb Ein fphinggezierter Marmorbronnen, Der immer troden war, obgleich Gar manche Thräne bort geronnen.

Bermasedeiter Garten! Ach, Da gab es nirgends eine Stätte, Wo nicht mein Derz gefranket ward, Wo nicht mein Ang' geweinet hatte. Da gab's wahrhaftig leinen Baum, Worunter nicht Beleibigungen Mir zugefüget worden find Bon feinen und von groben Zungen.

Die Kröte, die im Gras gelauscht, hat Alles mitgetheilt der Ratte, Die ihrer Minhme Biper gleich Erzählt, was sie vernommen hatte.

Die hat's gesagt bem Schwager Frosch — Und solderweis erfahren kounte Die ganze schnutige Sippschaft strade Die mir erwiesenen Affronte.

Des Gartens Rofen waren ichon, Und lieblich lockten ihre Dufte; Doch frilh hinwellend ftarben fie Un einem fonderbaren Gifte.

Bu Tod ist auch erkrankt feitbem Die Rachtigall, ber eble Sproffer, Der jenen Rosen sang sein Lieb; — Ich glaub', vom selben Gift genoß er.

Bermalebeiter Garten! Ba, Es war, als ob ein Fluch drauf lafte: Manchmal am hellen, lichten Tag Mich bort Gespensterfurcht erfasste.

Mich grinfte an ber grine Sput, Er schien mich graufam zu verhöhnen. Und aus ben Tarnedlischen brang Alsbald ein Achzen, Röcheln, Stöhnen. Im Ende der Allee erhob Sich die Terraffe, wo die Wellen Der Nordsee zu der Zeit der Fluth Tief unten am Gestein gerschellen.

Dort schaut man weit hinaus ins Meer. Dort stand ich oft in wilden Trannen. Brandung war auch in meiner Bruft — Das war ein Tosen, Rasen, Schäumen —

Cin Schäumen, Najen, Tofen war's, Ohnmächtig gleichfalls wie die Wogen, Die fläglich brach ber harte Fels, Wie flotz fie auch herangezogen.

Mit Neid sah ich die Schiffe ziehn Borüber nach beglückten Landen — Doch mich hielt bas verdammte Schloft Gefesselt in versluchten Banden.

# Bum "Lazarns."

1.

Laß die heil'gen Parabolen, Laß die frommen Sppothesen — Suche die verdammten Fragen Ohne Umschweif uns zu löfen.

Warum ichleppt fich blutend, elend, Unter Kreuglaft der Gerechte, Während glücklich als ein Sieger Trabt auf hohem Noft der Schlechte?

Woran liegt die Schuld? Ift eiwa Unfer Herr nicht gang allmächtig? Ober treibt er felbst den Unfug? Ad, Das wäre niederträchtig.

Also fragen wir beständig, Bis man uns mit einer Handvoll Erde endlich stopft die Mäuler — Aber ift Das eine Antwort? 9

Es hatte mein Haupt die schwarze Frau Bärtlich aus Gerz geschlossen; Ach! meine Haare wurden grau, Wo ihre Thräuen geslossen.

Sie füffte mich lahm, fie füffte mich frant, Sie füffte mir blind die Augen; Das Mark aus meinem Rückgrat trank Ihr Mund mit wilbem Saugen.

Mein Leib ist jett ein Leichnam, worin Der Geist ist eingeferfert — Manchmal wird ihm unwirsch zu Sinn, Er tobt und rast und berferfert.

Ohnmächtige Fliiche! Dein schlimmfter Fluch Wird leine Fliege tobten. Ertrage bie Schickung, und versuch, Gelinde zu flennen, zu beten.

3.

Wie langfam kriechet sie babin, Die Zeit, die schauberhafte Schuecke ! Ich aber, ganz bewegungstos Blieb ich hier auf bemfelben Flecke.

In meine buntle Zelle bringt Rein Sonneustrahl, tein Coffnungichimmer; Ich weiß, nur mit ber Kirchhofogruft Bertaufch' ich bico fatale Zimmer.

Bielleicht tin ich geftorben laugft; Es find vielleicht nur Sputgeftalten Die Phantafieen, die bes Nachts Im Siru ben bunten Umzug halten.

Es mögen wohl Gespenfter sein, Altheidnisch göttlichen Gelichters; Gie mablen gern zum Tummelplat Den Schabel eines tobten Dichters. —

Die ichaurig füßen Orgia, Das nächtlich tolle Geiftertreiben, Sucht bes Boeten Leichenhand Manchmal am Morgen aufzuschreibeu.

### 4.

Einst sah ich viele Blumen blüben An meinem Weg; jedoch zu faul, Mich pflückend nieder zu bemühen, Ritt ich vorbei auf ftolgem Gaul.

Bett, wo ich todessiech und elend, Bett, wo geschanfelt schon bie Gruft, Dft im Gedächtnis höhnend, qualend, Sputt ber verschmähten Blumen Duft.

Besonders eine seuergelbe Biole brennt mir stets im Sirn. Bie rent es mich, daß ich dieselbe Nicht einst genoß, die tolle Dirn'. Mein Troft ift: Lethe's Waffer haben Noch jett verloren nicht die Macht, Das dumme Menschenherz zu laben Mit des Bergeffens sufer Nacht.

5.

Ich habe verlacht, bei Tag und bei Nacht, So Männer wie Franenzimmer, Ich habe große Dummbeiten gemacht — Die Alugheit befam mir noch ichlimmer.

Die Magd ward schwanger und gelar — Bozu bas viele Gewinnner? Wer nie im Leben thöricht war, Ein Beiser war er nimmer.

6.

Ich fah fie lachen, fah fie lächeln, Ich fah fie ganz zu Grunde gehn; Ich hört' ihr Weinen und ihr Röcheln, Und habe ruhig zugesehn.

Leibtragend folgt' ich ihren Sarg u, Und bis jum Kirchhof ging ich mit, hernach, ich will es nicht verbergen, Speift' ich ju Mittag mit App'eit. Doch jetzt auf einmal mit Betriibnis Dent' ich der längswerstordnen Schar; Wie lodernd plötzliche Verliebnis Stürmt's auf im Horzen wunderbar!

Befonders find es Juldens Thräuen, Die im Gedächtnis rinnen mir; Die Behmuth wird zu wildem Schnen, Und Tag und Nacht ruf' ich nach ihr! ——

Oft tommt zu mir die todte Blume Im Fiebertraum; alsbam zu Minth In mir, als bote fie positiume Gewährung meiner Liebesgluth.

D zärtliches Phantom, umschließe Mich fest und fester, beinen Mund Drild ihn auf meinen Mund — verfise Die Bitternis ber letzten Stund'!

7.

Du warst ein blondes Jungfräusein, so arrig, So niedlich und so lühl — vergebens harrt' ich Der Stunde, wo dein Herze sich erschlöffe, Und sich darans Begeisterung ergöffe —

Begeisterung für jene hohen Dinge, Die zwar Berftand und Profa achten gringe, Für bie jedoch die Edlen, Schönen, Guten Auf biefer Erbe schwärmen, leiben, bluten. Am Strand des Mheine, wo Rebenhilget ragen. Ergingen wi une einst in Sommercagen. Die Sonne lachte; aus den liebevollen Acichen der Diumen Wohlgerüche quollen.

Die Purpurnellen und die Rofen sandeen Und roihe Kuffe, die wie Flammen brannten. Im fümmerlichsten Ganieblunchen schien Ein ibeales Leben aufzublühn.

Du aber gingest rufig neben mir, Im weißen Atlaskleid, voll Zucht und Zier, Als wie ein Mäddenbild gemalt von Netscher; Ein Herzchen im Korsett wie'n kleiner Gleischer.

8

Bom Schöppensinhle ber Bermunft Bist bu vollständig freigesprochen; Das Urtheil fagt: "Die Kleine hat Durch Thun und Reben Nichts verbrochen."

Ba, finmm und thatlos ftanbest bu, Mis mich verzehrten tolle Flammen — Du schürteft nicht, du sprachst kein Wort, Und doch muß dich mein Herz verdammen.

In meinen Traumen jede Racht Ragt eine Stimme, die bezichtet Des bofen Willens bich und fagt, Du habeft mich zu Grund gerichtet. Sie bringt Beweis und Zengnis bei, Sie fchleppt ein Bündel von Urfunden; Beboch am Morgen, mit bem Traum, Ift auch bie Alagerin verschwunden.

Sie hat in meines Berzens Grund Mit ihren Alten sich gestsüchtet — Nur Eins bleibt im Gedächtnis mir, Das ist: ich bin zu Grund gerichtet.

9.

Ein Wetterftrahl, belenchtend plöglich Des Abgrunds Racht, war mir bein Brief: Er zeigte blendend hell, wie tief Mein Unglitch ift, wie tief entsehlich.

Selbst dich ergreift ein Mitgefühl! Dich, die in meines Lebens Wilbnis So schweigsam standest wie ein Bildnis, Das marmorschön und marmortiihl.

D Gott, wie muß ich elend fein! Denn fie fogar beginnt zu sprechen, Aus ihrem Auge Thränen brechen, Der Stein sogar erbarmt sich mein!

Erschüttert hat mich, was ich sah! Auch du erbarm dich mein und spende Die Ruhe mir, o Gott, und ende Die schreckliche Tragödia. 10.

Die Gestalt der wahren Sphing Beicht nicht ab von der des Weibes; Faselei ist jener Zusat Des betatten Löwenleibes.

Tobesdunkel ift das Rathfel Diefer mahren Sphing. Es hatte Kein fo schweres zu errathen Frau Jokastens Sohn und Gatte.

Doch zum Glüde tennt sein eignes Rathsel nicht bas Francuzimmer; Spräch' es aus bas Lösungswort, Fiele biese Welt in Trümmer.

# 11.

Es figen am Arenzweg brei Franen, Sie grinsen und fpinnen, Sie senfzen und finnen; Sie find gar haftlich anzuschauen.

Die erfte tragt ben Roden, Gie breht bie Faben, Befenchtet jeben; Deffhalb ift bie Bungelippe fo troden. Die Zweite läfft tanzen die Spindel: Das wirbelt im Areise, In drolliger Weise; Die Angen der Alten sind roth wie Zindel.

Es halt die britte Parze In Sanben die Schere, Sie fummt Miferere; Die Nase ift spitz, brauf fitzt eine Warze.

D fpute bich und zerfchneibe Den Faben, ben bofen, Und lass mich genesen Bon biesem schredlichen Lebensteibe!

## 12.

Mich loden nicht die himmelsanen Im Paradies, im sel'gen Land; Dort find' ich leine schönre Franen, Als ich bereits auf Erden fand.

Kein Engel mit ben feinsten Schwingen Könnt' mir ersetzen bort mein Weib; Auf Wollen figend Psalmen fingen, War' auch nicht juft mein Zeitvertreib.

D herr! ich glanb', es war' bas Beste, Du ließest mich in bieser Welt; heil nur zuvor mein Leibgebreste, Und sorge auch für etwas Gelb. Ich weiß, es ift voll Sind' und Lafter Die Welt; jedoch ich bin einmal Gewöhnt, auf biefem Erdpechpftafter Bu ichlendern durch das Jammerthal.

Genieren wird bas Weltgetreibe Mich nie, benn felten geh' ich aus; In Schlafrod und Pantoffeln bleibe Ich gern bei meiner Frau zu haus.

Last mich bei ihr! Hör' ich fie schwähen. Trinkt meine Seele die Musit Der holben Stimme mit Ergehen. So tren und ehrlich ist ihr Blick!

Gesundheit nur und Geldzulage Berlang' ich, herr! D laft mich froh hinleben noch viel' schöne Tage Bei meiner Frau im statu quo!

13.

"Richt gedacht foll seiner werben!" Aus bem Mund ber armen alten Efiger Bolf bort' ich die Borte, Die ich tren im Sinn behalten.

Ausgelöscht sein aus ber Menschen Angebenken hier auf Erben, Ift die Blume ber Bermunschung — Richt gebacht soll seiner werden! Berg, mein Berg, ftröm aus die Fluthen Deiner Rlagen und Beschwerben, Doch von ihm sei nie die Rebe Nicht gedacht soll seiner werden!

Nicht gebacht foll seiner werben, Nicht im Liebe, nicht im Buche --Onnkler hund, im bunkeln Grabe, Du versauss mit meinem Fluche;

Selbst am Auferstehungstage, Wenn, gewedt von ben Fanfaren Der Posaunen, schlotternd wallen Zum Gericht die Todtenscharen,

Und allbort der Engel ablieft Bor den göttlichen Behörden Alle Namen der Gesaduen — Nicht gedacht soll seiner werden!

#### 14.

Die Liebe begann im Monat Marz, Wo mir erfrankte Sinn und Herz. Doch als ber Mai, ber grüne, kam: Ein Eube all mein Tranern nahm.

Es war am Nachmittag um Drei Wohl auf ber Moodbant ber Ginfiebelei, Die hinter ber Linde liegt verftedt, Da hab' ich ihr mein herz entbedt. Die Blumen bufteten. Im Baum Die Nachtigall fang, doch hörten wir faum Ein einziges Bort von ihrem Gefinge, Bir hatten zu reden viel wichtige Dinge.

Wir schwuren und Trene bis in ben Tod. Die Stunden schwanden, bas Abendroth Erlosch, Doch saßen wir lange Zeit Und weinten in der Dunkelbett.

#### 15.

Dich feffelt mein Gebankenbann, Und was ich bachte, was ich fann, Das mufft du benten, mufft du finnen — Du taunft nicht meinem Geift entrinnen.

Stets weht dich an fein wilder Sauch, Und wo du bift, da ift er auch; Du bift fogar im Bett nicht ficher Bor feinem Kuffe und Geficher!

Mein Leib liegt tobt im Grab, jedoch Mein Geift, ber ift lebendig noch, Er wohnt gleich einem Saustobotbe In beinem Herzchen, meine Polbe!

Bergönn bas trante Restden ihm, Du wirst nicht tos bas Ungethüm, Und stöhest bu bis China, Japan — Du wirst nicht tos ben armen Schnapphahnt Denn überall, wohin bu reift, Sitt ja im Bergen bir mein Beift, Und benten mufft bu, was ich fann — Dich feffelt mein Gebantenbann!

### 16.

Laß mich mit glühnben Zangen kneipen, Laß granfam schinden mein Gesicht, Laß mich mit Ruthen peitschen, stäupen — Rur warten, warten laß mich nicht!

Laft mit Torturen aller Arten Berrenten, brechen mein Gebein, Doch laß mich nicht vergebens warten, Denn warten ift die schlimmfte Bein!

Den ganzen Nachmittag bis Sechse Hab' gestern ich umsonst geharrt — Umsonst; du kamst nicht, kleine Hexe, So daß ich fast wahnsinnig ward.

Die Ungebuld hielt mich umringelt Wie Schlangen; — jeden Angenblick Juhr ich empor, wenn man geklingelt, Doch kamft bu nicht — ich fant zurud!

Du tamest nicht — ich rase, schnaube, Und Satanas raunt mir ins Ohr: Die Lotosblume, wie ich glaube, Mogulert sich beiner, alter Thor! 17.

Wer ein Berg hat und im Bergen Liebe tragt, ift überwunden Schon gur Balfte; und so lieg' ich Best gefnebelt und gebunden --

Wenn ich fterbe, wird die Bunge Ausgeschnitten meiner Leiche; Denn fie fürchten, redend tam' ich Wieber aus bem Schattenreiche.

Stumm versausen wird ber Tobte In ber Gruft, und nie verrathen Werd' ich die an mir verübten Lächerlichen Frevelthaten.

18.

Nachts, erjast vom witden Geiste, Stred' ich bie geballten Fanste Drohend aus — jedoch erschlafft Sinft der Arm, mir sehlt die Krast.

Leib und Seele sind gebrochen, Und ich flerbe ungerochen. Auch lein Blutsfreund, zorneutslamme, übernimmt das Rächeramt.

Ach! Blutsfreunde sind es eben, Welche mir den Tod gegeben, Und die schnöde Meuchelthat Ward verübet durch Berrath. Siegfried gleich, bem hörnen Reden, Bufften fie mich hinzustreden — Leicht erspäht Familienlift, Wo ber helb verwundbar ift.

19.

Ganz entsetzlich ungesund Ist die Erde, und zu Grund, Ia, zu Grund muß Alles gehn, Was hienieden groß und schön.

Sind es aften Bahns Phantasmen, Die dem Boben als Miasmen Stumm entsteigen und die Lüfte Schwängern mit dem argen Gifte?

Solbe Frauenblumen, welche Kaum erichloffen ihre Relche Den geliebten Sonnenfuffen, hat ber Tob icon fortgeriffen.

Helben, trabend hoch zu Roft, Trifft unfichtbar bas Geschoft; Und die Aröten sich beeifern, Ihren Lorber zu begeifern.

Was noch gestern ftolg gelobert. Das ift heute schon vermobert; Seine Leier mit Berbrufs Bricht entzwei ber Genius.

D wie flug find doch die Sterne Salten fich in fichrer Ferne Bon bem bofen Erbenrund. Das fo tödlich ungefund.

Rluge Sterne! wollen nicht Leben. Rube. Simmelslicht Bier einbuften, bier auf Erben, Und mit une elendig werben -

Wollen nicht mit uns verfinfen In ben Twieten, welche ftinten. In dem Dift, wo Burmer frieden, Welche auch nicht lieblich riechen -

Wollen immer ferne bleiben Bom fatalen Erbentreiben. Bon bem Rlungel und Beruddel. Bon bem Grbenfubbelmubbel.

Dlitleidevoll aus ihrer Sobe Schann fie oft auf unfer Bebe; Gine goldne Thrane fällt Dann berab auf biefe Belt.

20.

Mein Tag war beiter, gludlich meine Radit. Dir jauchzte ftete mein Bolf, wenn ich bie Leier Der Dichtfunft foling. Mein Lied war Luft und Fener. Sat mande ichone Gluthen angefacht. Deine's Werte. Bb. XVIII.

Roch bliiht mein Sommer, dennoch eingebracht Hab' ich die Ernte schon in meine Schener -Und jetzt soll ich verlaffen, was so thener,
So lieb und thener mir die Welt gemacht!

Der hand entfintt das Saitenspiel. In Scherben Zerbricht das Glas, das ich so fröhlich eben An meine übermüth'gen Lippen prefite.

O Gott! wie häftlich bitter ist das Sterben! O Gott! wie suß und trautich lässe fich leben In diesem traulich sußen Erdenneste!

#### 21.

Ich feh' im Stundenglase schou Den kargen Sand zerrinnen. Mein Weib, du engelsüße Person! Mich reißt ber Tod von hinnen.

Er reißt mich ans beinem Arm, mein Weit, Da hilft kein Wiberstehen, Er reißt die Seele aus dem Leib — Sie will vor Angst vergehen.

Er jagt fie aus bem alten Haus, Wo fie so gerne bliebe. Sie zittert und flattert — "Wo soll ich hinaus?" Ihr ift wie bem Kloh im Siebe. Das tann ich nicht ändern, wie sehr ich mich ftranb' Wie sehr ich mich winde und wende; Der Mann und das Weib, die Seel' und der Leib, Sie milfen sich trennen am Ende.

#### 22.

Den Strauß, ben mir Mathilde band Und lächelud brachte, mit bittender hand Beil' ich ihn ab — Nicht ohne Granen Kann ich die blühenden Blumen schauen.

Sie fagen mir, daß ich nicht mehr Dem schönen Leben angehör', Daß ich versallen dem Todtenreiche, Ich arme unbegrabene Leiche.

Wenn ich die Blumen rieche, befällt Mich heftiges Weinen — Bon dieser West Boll Schönheit und Sonne, voll Lust und Lieben, Sind mir die Thränen nur gebsieben.

Wie gliidlich war ich, wenn ich sah Den Tanz der Natten der Opera — Zetzt hör' ich schon das satale Geschlürse Der Kirchhofratten und Grab-Manswürse,

O Blumendufte, ihr ruft empor Ein ganzes Ballett, ein ganzes Chor Bon parfümierten Erinnerungen — Das fommt auf einmal herangesprungen, Mit Kastagnetten und Cymbeltsang, In stittrigen Rödchen, die nicht zu lang; Doch all ihr Tändeln und Kichern und Lachen, Es tann mich nur noch verdrießlicher machen!

Fort mit ben Blumen! Ich kann nicht ertragen Die Dufte, die bon alten Tagen Mir boshaft ergählt viel' holbe Schwänke — Ich weine, wenn ich ihrer gebenke —

#### 23.

Ich war, o Lamm, als Hirt bestellt, In hüten dich auf dieser Welt; Hab' dich mit meinem Grot geätt, Mit Wasser aus dem Born gesetzt. Wenn kalt der Wintersturm gesärmt, Hab' ich dich an der Brust erwärmt. Hier hiest ich sest dich angeschlossen; Wenn Regengüsse sich ergossen, Und Wolf und Waldbach um die Wette Geheust im dunkeln Felsenbette, Du bangtest nicht, hast nicht gezittert. Sesch wenn den höchsten Tann zersplittert Ver Wetterstrahl — in meinem Schoß Du schließest sich und forgensos.

Mein Arm wird schwach, es schleicht herbei Der blasse Tob! Die Schäserei, Das hirtenspiel, es hat ein Enbe. D Gott, ich leg' in beine hanbe Burück ben Stab. — Behüte du Mein armes Lamm, wenn ich zur Ruh' Bestattet bin — und dulbe nicht, Das irgendwo ein Dorn sie sticht — O schütz' ihr Fließ vor Dornenheden Und auch vor Sümpsen, die bestecken; Laß überall zu ihren Füßen Das allerliebste Futter sprießen; Und laß sie schlasen, sorgensos, Wie einst sie schläfen in neinem Schoß.

#### 24.

Die Söhne des Glüdes beneid' ich nicht Db ihrem Leben — beneiben Will ich fie nur ob ihrem Tob, Dem schmerzlos raschen Beischeiben.

Im Prachtgewand, das Haupt befränzt Und Lachen auf ber Lippe, Sigen fie froh beim Lebensbankett — Da trifft fie jählings die Hippe.

Im Seftsteid und mit Rosen geschmucht, Die noch wie lebend blüthen, Gesangen in bas Schattenreich Fortuna's Favoriten.

Mie hatte Siechthum fie entstellt, Sind Todte von guter Miene, Und huldreich empfängt fie an ihrem Hof Baremna Proferpine. Wie sehr muß ich beneiben ihr Loos! Schon fieben Zahre mit herben, Onalvollen Gebresten wälz' ich mich Am Boben, und kann nicht sterben!

D Gott, verfürze meine Qual, Damit man mid bald begrabe; Du weißt ja, daß ich kein Talent Zum Marthrihume habe.

Ob beiner Infonsequenz, o Gerr, Erlaube, daß ich stanne: On schusest den fröhlichsten Dichter, und ranbfr Ihm jetzt seine gute Lanne.

Der Schmerz verdumpst ben heitern Sinn Und macht mich melancholisch, Nimmt nicht ber tranrige Spaß ein End', So werb' ich am Ende katholisch.

Ich heule dir dann die Ohren voll. Wie andre gute Chriften — D Miferere! Berloren geht Der beste der Humoristen!

# Salleluja.

Um himmel Sonn' und Mond und Stern', Sie zengen von der Macht des herrn; Und ichant des Frommen Ang' nach eben, Den Schöpfer wird er preifen, loben.

Ich branche nicht so hoch zu gaffen, Auf Erden schon find' ich gennug Knustwerke, welche Gott erschaffen, Die würdig der Bewunderung.

Ba, lieben Lente, erdenwärts Sentt fich bescheidentlich mein Blid, Und findet hier das Meifterficht Der Schöpfung: unfer Menichenherz.

Wie herrlich auch der Sonne Bracht, Wie lieblich auch in stiller Nacht Das Mondenlicht, der Sterne Glanz, Wie ftrahlend der Kometenschwanz —

Die himmelstichter allesammt, Gie find mir eitel Pfennigsferzen, Bergleich' ich fie mit jenem herzen, Das in der Bruft des Menichen flammt.

Das ift die Belt in Miniatur, hier giebt es Berge, Bald und Flur. Einöben auch mit wilben Bestien, Die oft das arme herz beläft'gen.

Sier fritigen Bade, raufden Fluffe, Sier gahnen Gründe, Felsabichuffe, Biel' bunte Garten, grüne Rafen, Wo Lammlein ober Efel grafen. —

Sier giebt's Tontanen, welche fpringen, Derweilen arme Nachtigallen, Um schönen Rosen zu gefallen, Sich an ben Sals die Schwindfucht fingen.

Auch an Abwechstung sehlt es nicht; Heut ist das Wetter warm und licht, Doch morgen schon ist's herbstlich falt, Und nebelgran die Flur, der Wald.

Die Blumen, fie entlanden fid, Die Winde flürmen fürchterlich, Und endlich flodt herab der Schnee, Br Eis erftarren Fluß und See.

Best aber giebt es Winterfpiele, Bermummt erscheinen bie Gefühle, Ergeben fich bem Mummenschaug Und bem berauschten Maftentaug. —

Freitich, inmitten biefer Freuden Beschleicht sie oft geheimes Leiden, Trob Mummenschanz und Tanzmusit, Sie seufzen nach verlornem Glück. —

Da plöglich fracht's. — Erschrede nicht Es ist bas Eis, bas jeto bricht; Die Rinde schmilst, die frostig glatte, Die nuser Berg umschlossen hatte. Entweichen nufs, was falt und trübe; Es fehrt gurud — o herrlichteit! — Der Lenz, die schöne Sahreszeit, Geweckt vom Zanberstab ber Liebe! —

Groß ist des Herren Gloria, hier unten groß, wie in der höh', Ich singe ihm ein Kyrie Eleison und Hallelnja.

Er schuf so ichon, er ichnf so süß Das Menschenherze, und er blies hinein bes eignen Obems Geist, Des Obems, welcher Liebe heißt.

Fort mit der Lyra Griechenlands, Fort mit dem liederlichen Tanz Der Musen, sort! In frömmern Weisen Will ich den Herrn der Schöpfung preisen.

Fort mit ber Beiben Minfital David's frommer Carfentlang Begleite meinen Lobgesang! Mein Pfalm ertont: Salleluja!

# Simmelfahrt.

Der Leib lag auf ber Tobtenbahr', Bedoch bie arme Seele war, Entriffen irdischem Getümmel, Schon auf bem Wege nach bem himmel. Dort tlopft' fie an die hohe Pforte, Und fenizite tief und sprach die Worte: "Sankt Peter, komm und ichließe auf! Ich bin so mübe vom Lebenstanf — Unsruhen möcht' ich auf seidnen Pühlen Im Himmelreich, ich möchte spielen Mit lieben Englein Blindekuh Und endlich genießen Glück und Ruh!"

Man hört Pantoffelgeichlappe jetinb, Auch tlirrt es wie ein Schlüffelbund, Und aus einem Gitterfenfter am Thor Santt Peter's Antlitz ichaut hervor.

Er spricht: "Es tommen die Bagabunde, Zigenner, Polacen und Lumpenhunde, Die Tagediebe, die Hottentotten — Sie tommen einzeln und in Rotten Und wollen in den Himmel hinein Und Engel werden und selig sein. Holla! Hir Galgengesichter Bon enrer Urt, für solches Gelichter Sind nicht erbaut die himmtischen Hallen — Ihr seid dem leidigen Satan versallen. Fort, fort von hier! und trollt ench schnelle Zum schwarzen Pfuhle der ewigen Hölle!" —

So brummt der Alte, doch fann er nicht Im Polterton verharren, er spricht Gutmütlig am Ende die tröftenden Worte: "Du arme Seele, zu jener Sorte Halunken scheinst du nicht zu gehören — Mul Ru! ich will beinen Wunsch gewähren, Weil hente mein Geburtstag just

Und mid erweicht barmherzige Luft — Nenn mir daßer die Stadt und das Reich, Woher du bist; sag mir zugleich, Ob du vermählt warst? — Ehliches Tuden Sühnt oft des Menschen ärgste Schulden; Ein Ehmann braucht nicht in der Hölle zu schmoren, Ihn lässt man nicht warten vor Himmelsthoren."

Die Seele antwortet: "Ich bin ans Preußen, Die Vaterstadt ist Berlin geheißen.
Dort rieselt die Spree, und in ihr Vette Pflegen zu wässern die jungen Kadette; Sie sließt gemüthlich über, wenn's regent — Verlin ist auch eine schöne Gegend!
Dort bin ich Privatdocent gewesen, Und hab' über Philosophie gelesen — Mit einem Stiftesträulein war ich vermählt, Doch hat sie oft entsetzlich krafehlt, Besonders wenn im Haus kein Brot — Drauf bin ich gestorben und bin jest todt."

Sankt Peter vief: "D weh! o weh! Die Philosophie ist ein schlechtes Merier. Wahrhaftig, ich begreife nie, Warum man treibt Philosophie. Sie ist langweitig und bringt Nichts ein, Und gottlos ist sie obendrein; Da lebt man mur in Hunger und Zweisel, Und endlich wird man geholt vom Teufel. Gejammert hat wohl beine Kantuppe Oft über die magere Waffersuppe, Worans niemals ein Ange von Fett Sie tröstend angelächelt hätt' — Nun, sei getrost du arme Seesel.

Ich habe zwar die strengsten Befehle, Bedweben, der sich je im Leben Mit Philosophie hat abgegeben, Bumalen mit der gottlos dentschen, Ich soll ihn schimpslich von hinnen peinschen — Doch mein Geburtstag, wie gesagt, Ift eben heut, und sortgejagt Collst du nicht werden, ich schließe dir auf Das hinnelsthor, und jetzo lauf Geschwind herein —

"Bett bift but geborgen! Den gangen Tag, vom frühen Morgen Bis Abends fpat, taunft bu fpagieren Im himmel berum, und träumend flanieren Auf ebelfteingepflafterten Baffen. Doch miffe, bier barfft bu bid nie befaffen Mit Philosophie: bu würdeft mich Rompromittieren fürchterlich -Borft bu die Engel fingen, fo idmeibe Gin ichiefes Geficht vertlärter Frende -Bat aber gar ein Erzengel gefingen, Sei ganglich von Begeistrung durchbrungen. Und fag ihm, baf bie Malibran Miemals befeffen folden Cobran -Much applandiere immer bie Stimmi' Der Chernbim und ber Gerabhim, Bergleiche fie mit Signor Rubini, Mit Mario und Tamburini -Bieb ihnen den Titel von Ercellengen Und fnidre nicht mit Reverengen. Die Ganger, im Simmel wie auf Erden, Sie wollen alle gefdmeichelt werben -Der Weltfapellenmeifter bier oben,

Er seibst sogar hört gerne loben Gleichfalls feine Werte, er hört es gern, Wenn man lobfinget Gott dem Hern, Und seinem Preis und Ruhm ein Pfalm Erklingt im dickten Weihrauchgnalm.

"Bergist mich nicht. Wenn dir die Pracht Des himmels einmal Langweile macht, So temm zu mir; dann spielen wir Karten. Ich tenne Spiele von allen Arten, Vom Lanztnecht bis zum König Phare. Wir trinten auch — Doch, Apropos! Begegnet dir von ungefähr Der liebe Gott, und fragt dich, woher Du feiest, so sage nicht: aus Berlin, Sag steber: aus München oder aus Wien."

### Die Wahlverlobten.

Du weinst und siehst mich au, und meinst, Daß du ob meinem Elend weinst — Du weißt nicht, Weib! dir selber gilt Die Thran', die beinem Aug' entquisst.

D, sage mir, ob nicht vielleicht Zuweisen bein Gemuth beschsteicht Die Ahnung, die dir offenbart, Daß Schickfalswille uns gepaart? Vereinigt, war uns Glück hienieben, Getrenut, nur Untergang beschieben.

Im großen Buche ftand geschrieben, Wir sollten uns einander lieben. Dein Platz, er sollt' an meiner Bruft sein, hier wär' erwacht dein Selbstbewussissen; Ich hätt' dich aus dem Pflauzenthume Erlöst, emporgefüsst, o Blume, Empor zu mir, zum höchsten Leben — Ich hätt' dir eine Seel' gegeben.

Beht, wo geföst die Räthsel sind, Der Sand im Stundenglas verrinut — D weine nicht, es musste sein — Ich scheide, und du welkst allein; Du welkst, bevor du noch geblüht, Erlöschest, eh' du noch geglüht; Du stirbst, dich hat der Tod ersasst, Bevor du noch gelebet hast.

3d weiß es jett. Bei Gott! bu bift es. Die ich geliebt. Wie bitter ift es, Wenn im Momente bes Erfennens Die Stunde ichlägt bes ew'gen Trennene! Der Willfomm ift zu gleicher Beit Gin Lebewohl! Wir icheiben heut Muf immerbar. Rein Wiederfehn Giebt es für uns in Simmelshöhn. Die Schönheit ift bem Stanb verfallen, Du wirft gerfticben, wirft verhallen. Biel andere ift es mit Boeten, Die fann ber Tob nicht ganglich töbten. Uns trifft nicht weltliche Vernichtung, Wir leben fort im Land ber Dichtung, In Avglun, bem Reenreiche -Leb wohl auf ewig, fcone Leichel

### Wiir bie Donde.

Es traumte mir von einer Sommernacht, Wo bleich, verwittert, in des Mondes Glange Bauwerfe lagen, Reste alter Pracht, Ruinen aus ber Zeit der Renaissance.

Rur hie und da, mit dorifd ernstem Knauf, Hebt aus bem Schutt sich einzeln eine Säule, Und schaut ins hohe Firmament hinauf, Als ob fie spotte seiner Donnerkeile.

Gebrochen auf dem Boden liegen rings Portale, Giebeldächer und Stulpturen. Wo Menich und Thier vermischt, Centaur und Speine. Sathr, Chimare — Fabelzeitfiguren.

Es fieht ein offner Marmorfarkophag Sanz unverstümmelt unter den Ruinen, Und gleichfalls unversehrt im Sarge kag Ein todter Mann mit leidend sansten Mienen.

Karhatiben mit gereckem hals, Sie scheinen mithfam ihn emporzuhalten. An beiben Seiten fieht man ebenfalls Biel' basreliefgemeißelte Bestalten.

hier fieht man des Olympos herrlichkeit Mit seinen liederlichen heibengöttern, Adam und Eva stehn babei, sind Beid' Bersehn mit teuschem Schurz von Feigenblättern. Her sieht man Troja's Untergang und Brand, Baris und Helena, auch Heltor sah man; Moses und Aaron gleich daneben stand, Auch Esther, Indith, Holosern und Haman.

Defigleichen war zu sehn der Gott Amur, Phöbus Apoll, Bulfamus und Fran Benus, Pluto und Proserpine und Merkur, Gott Bacchus und Briapus und Sienus.

Daneben stand ber Esel Balaam's — Der Esel war zum Sprechen gut getroffen — Dort sah man auch bie Prüfung Abraham's Und Loth, ber mit ben Töchtern sich besoffen.

hier war zu ichann ber Tanz herobias', Das haupt bes Tänfers trägt man auf ber Schüffel, Die hölle sah man hier und Satanas, Und Berrus mit bem großen himmelsichlüffel.

Abwechselnd wieder sah man hier finspiert Des geilen Jovis Brunft und Frevelthaten, Wie er als Schwan die Leda hat versührt, Die Danae als Negen von Dufaten.

Hier war zu sehn Diana's wilde Jagd, Ihr solgen hochgeschürzte Rymphen, Doggen, hier sah man Herkules in Francutracht, Die Spindel drehend hält sein Arm den Rocken.

Daneben ist der Sinai zu sehn, Um Berg steht Ifrael mit seinen Ochsen, Man schant den Geren als Kind im Tempel stehn Und bisputieren mit den Orthodoren. Die Segenfätze find hier grell gepaart, Des Griechen Luftfinn und der Sottgedante Judaa's! Und in Arabestenart Um beide schlingt ber Ephen seine Rante.

Doch, wunderbar! berweilen solcherlei Gildwerke träumend ich betrachtet habe, Wird plötzlich mir zu Sinn, ich selber sei Der tobte Mann im schönen Marmorgrabe.

Bu Saupten aber meiner Rubeftatt' Stand eine Blume, rathfelhaft gestaltet, Die Blatter schwefelgelb und violett, Doch wilber Liebreig in ber Blume waltet.

Das Bolt nennt sie die Blum' der Passion ilnd sagt, sie sei dem Schädelberg entsproffen, Ms man gekrenzigt hat den Gottessohn, Und dort sein welterlöfend Blut gestoffen.

Blutzengnis, heißt es, gebe diese Blum', Und alle Marterinstrumente, welche Dem henter dienten bei dem Märthrthum, Gie trüge sie abkonterseit im Kelche.

Ba, alle Requifiten ber Passion Sahe man hier, die ganze Folterkammer, Bum Beispiel: Geißel, Stride, Dornenkron', Das Kreuz, den Keldy, die Nägel und ben Haanmer.

Sold eine Blum' an meinem Grabe stand, Und über meinen Leichnam niederbeugend, Wie Frauentrauer, füsst sie mir die Hand, Küfft Stirne mir und Augen, trostos schweigend. Deine's Werke. Bb. XVIII. Doch, Zauberei des Traumes! Seltsamlich, Die Blum' der Passion, die schwefelgelbe, Berwandelt in ein Francubilduis sich, Und das ist Sie — die Liebste, ja Dieselbe!

Du warst die Blume, du geliebtes Kind, An deinen Küffen mufft' ich dich erkennen. So zärtlich keine Blumentippen sind, So feurig keine Blumenthräpen brennen!

Gefchlossen war mein Aug', doch angeblickt hat meine Seel' beständig dein Gesichte, Du sahst mich an, beseligt und verzuckt Und geisterhaft beglänzt vom Mondenlichte.

Wir spracen nicht, jedoch mein herz vernahm, Was du verschwiegen dachtest im Gemitthe — Das ausgesprochne Wort ist ohne Scham, Das Schweigen ist der Liebe kensche Blitthe.

Lautloses Zwiegespräch! man glaubt es kaum, Wie bei dem stummen, zürtlichen Geplander So schnell die Zeit verstreicht im schönen Traum Der Sommernacht, gewebt aus Lust und Schander.

Was wir gesprochen, frag es niemals, ach! Den Glühwurm frag, was er dem Grase glimmert, Die Welle frage, was sie rauscht im Bach, Den Westwind frage, was er weht und wimmert.

Frag, was er strabset, ben Karfunkesstein, Frag, was sie dusten, Nachtwiol' und Rosen — Doch frage nie, wovon im Mondenschein Die Marterblume und ihr Todter kosen!

Ich weiß es nicht, wie lange ich genoß In meiner ichlummerfühlen Marmortruhe Den ichönen Freudentraum. Ach, es zerfiost Die Wonne meiner ungefiörten Rube!

D Tob! mit beiner Grabesstille, bu, Nur du taunst uns die beste Wollust geben; Den Kampf ber Leidenschaft, Lust ohne Ruh', Gibt uns für Glud das albern rohe Leben!

Doch webe mir! es schwand die Seligkeit, Als draußen plöglich sich ein Lärm erhoben; Es war ein scheltend, ftampsend wüster Streit, Ach, meine Blum' verscheuchte dieses Toben!

Ba, draußen sich erhob mit wilbem Grimm Ein Zauten, ein Geleise, ein Geltäffe. Ich glaubte zu erkennen manche Stimm' — Es waren meines Grabmals Basresieffe.

Sputt in dem Stein der alte Glaubenswahn? Und disputieren diese Marmorschemen? Der Schreckensruf des wilden Waldgotts Pan Wetteisernd wild mit Mosis Anathemen!

D, dieser Streit wird enden nimmermehr, Stets wird die Wahrheit habern mit bem Schönen, Stets wird geschieden sein der Menschhei. heer In zwei Partein: Barbaren und hellenen.

Das fluchte, schimpfte! gar kein Ende nahm'e Mit dieser Kontroverse, der langweil'gen, Da war zumal der Esel Balaam's, Der überschrie die Götter und die Heil'gen! Mit diesem 3-a, 3-a, bem Gewiehr, Dem schluchzend ekelhaften Mißlaut, brachte Mich zur Berzweiflung schier das dumme Thier, Ich selbst zuletzt schrie auf — und ich erwachte.

# Epilog.

Unfer Grab erwärmt ber Ruhm. Thorenworte! Narrentbum! Gine beffre Barme giebt Gine Ruhmagb, die verliebt Uns mit biden Lippen füfft Und beträchtlich riecht nach Dift. Gleichfalls eine beffre Barme Warmt bem Menfchen bie Bebarme. Wenn er Glühwein trinft und Bunfc Dber Grog nach Bergenswunich In ben niedrigften Spelunten, Unter Dieben und Salunfen. Die bem Galgen find entlaufen, Aber leben, athmen, ichnaufen, Und beneibenswerther find. Als ber Thetis großes Rind. -Der Belibe fprach mit Recht: "Leben wie ber armfte Rnecht In ber Oberwelt ift beffer, Mis am fthaifdien Bewäffer Schatteuführer fein, ein Beros, Den befungen felbft Someros."

00

Machlass-Gedichte.



## Bimini.

Prolog.

Wunderglaube! blaue Blume, Die verichollen jetzt, wie prachtvoll Blühte sie im Menschenberzen Zu der Zeit, von der wir singen!

Bunberglaubenszeit! Ein Bunber Bar fie felbst. So viele Bunber Gab es bamals, bas ber Mensch Sich nicht mehr barob verwundert.

Wie im fühlften Werfeltagslicht Der Gewohnheit, fah ber Menfch Manchmal Dinge, Wunderdinge, Belche überflügeln konnten

In der Tollheit felbst die tollsten Fabeleien in Legenden Frommer hinverbrannter Mönche Und in alten Ritterbildern.

Eines Morgens, bräutlich blühenb Zauchte aus bes Oceanes Blauen Fluthen ein Meerwunder, Eine gange neue Welt — Eine neue Welt mit neuen Menschenforten, neuen Bestien, Neuen Bäumen, Blumen, Bögein, Und mit neuen Weltfrantheiten!

Unterbessen unfre alte, Unfre eigne alte Welt, Umgestaltet, ganz verwandelt Bunderbarlich wurde sie.

Durch Erfindniffe des Geistes, Des modernen Zaubergeistes, Durch die Schwarzfunst Berthold Schwarzes Und die noch viel schlaure Schwarzfunst

Eines Mainzer Teufelbanners, So wie auch burch bie Magie, Welche waltet in ben Büchern, Die von bart'gen Hexenmeistern

Aus Byzanz und aus Aghpten Uns gebracht und hübich verbolmeticht — Buch der Schönheit heißt bas eine, Buch der Wahrheit heißt bas andre.

Beibe aber hat Gott felber Abgefasst in zwei verschiebnen himmelsprachen, und er schrieb sie, Wie wir glauben, eigenhändig. Durch bie kleine Zitternabel, Die bes Seemanns Bünschelruthe, Fand berselbe bamals auch Einen Weg nach India,

Rach ber lang gesuchten Heimat Der Gewiltze, wo fie sprießen Schier in lieberlicher Fille, Manchmal gar am Boden ranken

Die phantaftischen Gewächse, Kräuter, Blumen, Standen, Banme, Die bes Pflanzenreiches Abel Ober Kronjuwelen finb,

Jene feltnen Specereien, Mit geheimnisvollen Kraften, Die ben Menfchen oft genesen, Ofter auch ertranten machen —

Je nachbem sie mischt die Hand Eines klugen Apothekers Ober eines bummen Ungars Aus dem \* \* \* Banat.

Als fich nun die Gartenpforte India's erichloß — balfamisch Wogend jest ein Meer von Weihranch. Eine Sündssuth von wollufig Ungeheuerlichen Düften, Sinnberauschenb, sinnbetäubenb, Strömte plöglich in bas Herz, In bas Herz ber alten Welt.

Wie gepeitscht von Fenerbränden, Flammenruthen, in der Menschen Abern raste jetzt bas Blut, Lechzend nach Genuß und Gold —

Doch bas Golb allein blieb Lofung, Denn burch Golb, ben gelben Ruppler, Kann fich jeber leicht verschaffen Alle irbijchen Genüffe.

Golb war jett bas erste Wort, Das ber Spanier sprach beim Eintritt In bes Indianers Hütte — Erst nacher frug er nach Wasser.

Mexito und Pern saben Dieses Golbburfts Orgia, Cortez und Pizarro malzten Golbbesoffen sich im Golbe.

Bet bem Tempelsturm von Ouito Lopez Bacca stahl die Sonne, Die zwölf Centner Golbes wog; Doch dieselbe Nacht verlor er

Sie im Biltfelspiele wieder, Und im Bolte blieb bas Sprichwort: "Das ift Lopez, der die Sonne Hat verspielt vor Sonnenaufgang. Hei! Das waren große Spieler, Große Diebe, Meuchelmörber, (Ganz vollkemmen ift kein Mensch.) Doch sie thaten Bunberthaten,

Überflügelnd die Pronessen Furchtbarlichster Solbateste, Bon dem großen Holosernes Bis auf Hannau und Nadethti.

In ber Zeit bes Wunderglaubens Thaten auch die Menschen Wunder; Ber Unmögliches geglaubt, Konnt' Unmögliches verrichten.

Mur ber Thor war bamals Zweisler, Die verftändigen Leute glaubten; Bor ben Tageswundern beugte Gläubig tief sein haupt ber Beise.

Seltfam! Ans bes Bunberglaubens Bunberzeit flingt mir im Sinne Bent beftändig bie Geschichte Bon Don Juan Ponce be Leon,

Welcher Floriba entbedte Aber jahrelang vergebens Aufgesucht die Wunderinsel Seiner Sehnsucht: Bimini!

Bimini! bei teines Namens Holbem Rlang, in meiner Bruft Bebt bas herz, und bie verftorbnen Jugenbtraume, fie erwachen. Auf ben Häuptern welfe Kranze, Schauen fie mich an wehmilthig; Tobte Nachtigallen flöten, Schluchzen gärtlich, wie verblutend.

Und ich fahre auf, erschrocken, Meine kranken Glieber schittelnd Also heftig, daß die Näthe Meiner Narrenjacke platzen —

Doch am Enbe muß ich lachen, Denn mich bunket, Papageien Krischten brollig und zugleich Melancholisch: Bimini.

Silf mir, Muse, kluge Bergfee Des Parnaffes, Gottestochter, Steh mir bei jest und bewähre Die Magie ber eblen Dichtkunft —

Beige, baß bu beren kannft, Und verwandle flugs mein Lieb In ein Schiff, ein Zauberschiff, Das mich bringt nach Bimini!

Kaum hab' ich bas Wort gesprochen, Geht mein Wunsch schon in Erfüllung, Und vom Stapel bes Gebankens Läuft herab bas Zauberschiff.

Wer will mit nach Bimini? Steiget ein, ihr Herrn und Damen! Bind und Wetter bienend, bringt Euch mein Schiff nach Bimini. Leibet ihr am Zipperlein, Eble Herren? Schöne Damen, habt ihr auf ber weißen Stirn Schon ein Rungelden entbedt?

Folget mir nach Bimini, Dorten werbet ihr genesen Bon ben schändlichen Gebreften; Hobropathisch ift bie Rur!

Fürchtet Nichts, ihr Herrn und Damen, Sehr folibe ift mein Schiff; Aus Trochaen, fart wie Eichen, Sind gezimmert Kiel und Planken.

Phantasie sit an bem Stener, Gute Laune blaht bie Segel, Schiffsjung' ift ber Witg, ber slinke; Ob Berstand an Bord? Ich weiß nicht!

Meine Raen sind Metaphern, Die Hpperbel ist mein Mastbaum, Schwarz-roth-gold ist meine Flagge, Fabelfarben ber Romantit —

Tritolore Barbaroffa's, Wie ich weiland fie gesehen Im Kyfihäuser und zu Frankfurt In dem Dome von Sankt Baul. —

Durch bas Meer ber Märchenwelt, Durch bas blaue Märchenweltmeer, Bieht mein Schiff, mein Zauberschiff, Seine träumerischen Furchen. Funkenstäubend mir voran, In bem wogenden Uzur, Blätschert, tummelt sich ein heer Bon großtöpfigen Delphinen —

Und auf ihren Rücken reiten Meine Wasserpostillone, Amoretten, die bausbäckig Auf bizarren Muschelhörnern

Schallenbe Fanfaren blafen — Aber horch! ba unten klingt Aus ber Meerestiefe plötslich Ein Gekicher und Gekächter.

Ach, ich kenne biese Laute, Diese süßmoquanten Stimmen — Das sind schnippische Undinen, Nixen, welche skeptisch spötteln

Ueber mich, mein Narrenschiff, Meine Narrenpaffagiere, Ueber meine Narrensahrt Nach ber Infel Bimini.

I.

Einsam auf bem Strand von Cuba, Bor bem stillen Wasserspiegel, Steht ein Mensch, und er betrachtet In der Fluth sein Kontersei. Diefer Menich ift alt, boch franisch Kerzensteif ift seine haltung. Halb feemannisch, halb folbatisch Ift fein wunderlicher Anzug.

Beite Fischerhosen bauschen Unter einem Rod von gelber Elennshaut; von reichgestidtem Goldstoff ist bas Bandelier.

Daran hängt die obligate Lange Klinge von Toledo, Und vom grauen Filzhut wehen Blutroth keck die Habnenkeberp.

Sie beschatten melancholisch Ein verwittert Greifenantlig, Welches Beit und Zeitgenoffen Ubel zugerichtet haben.

Mit den Runzeln, die bas Alter Und Strapazen eingegraben, Kreuzen sich satale Narben Schlechtgestickter Säbelhiebe.

Chen nicht mit sonberlichem Bohlgefallen scheint ber Greis In bem Baffer zu betrachten Sein bekümmert Spiegelbilbnis.

Wie abwehrend firedt er manchmal Seine beiben Sanbe aus, Schüttelt bann bas haupt, und seufzend Spricht er enblich zu fich felber: "If bas Suan Ponce be Leon, Der als Bage an bem Hofe Bon Don Gomez trug bie ftolze Shieppe ber Alfabentochter?

"Schlant und luftig war ber Fant, Und die goldnen Loden fpielten Um das haupt, das voll von Leichtfinn Und von rofigen Gebanten.

"Alle Damen von Sevilla Kannten seines Pserdes Husschlag, Und sie stogen rasch and Fenster, Wenn er burch die Straften ritt.

"Rief ber Reiter seinen Sunben, Mit ber Zung' am Gaumen schnalzenb, Dann burchbrang ber Laut bie Herzen Hocherröthenb schöner Frauen.

Ift bas Juan Ponce be Leon, Der ein Schreck ber Mohren mar, Und, als maren's Diftelfopfe, Nieberhieb die Turbanhäupter?

"Auf bem Blachfelb vor Granaba Und im Angesicht bes ganzen Christenheers hat Don Gonzalvo Mir den Nitterschlag ertheilet.

"An bem Abend jenes Tages, In bem Zelte ber Infantin Tanzte ich, beim Klang ber Geigen, Mit bes Hofes fconen Damen. "Aber weber Mang ber Beigen Noch Gefofe schöner Damen Habe ich gehört am Abend Jenes Tages — wie ein Fillen

"Stampfte ich bes Zeltes Boben, Und vernahm nur bas Geffirre, Rur bas liebliche Geffirre Meiner ersten goldnen Sporen.

"Mit ben Sahren fam ber Ernft Und ber Ehrgeig, und ich folgte Dem Columbus auf ber zweiten Großen Weltentbedungsreise.

"Treusam blieb ich ihm ergeben, Diesem anbern großen Christoph, Der bas Licht bes Seils getragen Bu ben Beiben burch bas Wasser.

"Ich vergesse nicht die Milbe Seines Blides. Schweigsam litt er, Klagte nur bes Nachts ben Sternen Und ben Wellen seine Leiben.

"Als ber Abmiral zurud ging Nach hispanien, nahm ich Dienste Bei Dieba, und ich schiffte Mit ibm aus auf Abenteuer.

"Don Djeba war ein Ritter Bon ber Fußzeh' bis zum Scheitel, Keinen beffern zeigte weilanb König Artus' Taselrunde. "Fechten, fechten war die Wollust Seiner Seele. Heiter lachend Focht er gegen wilde Rotten, Die ihn zahlfos oft umzingelt.

"Als ihn traf ein gift'ger Burffpieß, Nahm er ftracks ein glühend rothes Eisen, brannte bamit aus Seine Bunde, heiter lachend.

"Einst, bis an die Hüfte watend Durch Moräste, beren Ausgang Unbekannt, aufs Eradewohl, Ohne Speise, ohne Wasser,

"Hatten wir schon breißig Tage Uns bahingeschleppt; von hunbert Zwanzig Mann schon (mehr als) achtzig Waren auf bem Marsch verschmachtet —

"Und ber Sumpf ward immer tiefer Und wir jammerten verzweifelnd — Doch Djeda sprach uns Muth ein, Unverzagt und heiter lachend.

"Später warb ich Waffenbruder Des Bilbao — biefer helb, Der so muthig wie Djeba, War friegskund'ger in Entwürfen.

"Alle Abler bes Gebankens Nisteten in seinem Haupte, Und in seinem Herzen herrlich Strablte Großmuth wie die Sonne, "Ihm verdankt bie Arone Spaniens hundert Königthümer, größer Als Europa und viel reicher Als Benezia und Flandern.

"Bur Belofinung für bie hundert Königthumer, die viel größer Mis Europa und viel reicher Mis Benezia und Flandern,

"Gab man ihm ein hanfen Halsband, Einen Strict; gleich einem Sinder Barb Bilbao auf tem Marktplat Sankt Gebaftian's gehenkt.

"Rein so ritterlicher Degen, Auch von geringerm Gelbenfinn, Doch ein Felbherr sonber Gleichen, War ber Cortez, Don Fernando.

"In ber winzigen Armada, Welche Mexifo crobert, Nahm ich Dienste — bie Strapazen Fehlten nicht bei biesem Feldzug.

"Dort gemann ich sehr viel Gold, Aber auch das gelbe Fieber — Ach! ein gutes Stück Gesundheit Ließ ich bei ben Mexikanern.

"Mit bem Golbe hab' ich Schiffe Ansgeruftet. Meinem eignen Stern vertrauenb, hab' ich enblich hier entbectt die Infel Cuba, "Die ich jeto guberniere Für Juanna von Castilien Und Fernand von Arragon, Die mir allerhöchst gewogen.

"Sabe nun erlangt, wonach Stets bie Menfchen gierig laufen; Fürstengunft und Ruhm und Wirben, Auch ben Calatrava-Orben.

"Bin Statthalter, ich befitze Wohl an hunderttaufend Pefos Gold in Barren, Gbelfteine, Sade voll ber iconften Perlen —

"Ach, beim Anblid bieser Berlen Werb' ich traurig, benn ich benke: Beffer mar's, ich hatte Zähne, Zähne wie in meiner Jugenb —

"Jugendzähne! Mit ben Zähnen Ging verloren auch bie Jugenb — Dent' ich bran, schmachvoll ohnmächtig knirsch' ich mit ben morschen Stummeln

"Jugendzähne, nebst ber Jugend, Könnt' ich ench zurück erkaufen, Gerne gabe ich bafür Alle meine Berlenfäcke,

"Alle meine Sbelfteine, All mein Golb an hunderttausend Pesos werth, und obendrein Meinen Calatrava-Orben — "Nehmt mir Reichthum, Ruhm und Würden, Nennt mich nicht mehr Sprellenza, Nennt mich lieber junger Maulaff', Junger Gimpel, Bengel, Rohnaf'!

"Sochgebenebeite Jungfrau, Hab Erbarmen mit bem Thoren, Der sich schamhaft heimlich abzehrt, Und verbirgt fein eitles Elend!

"Jungfrau! bir allein enthull' ich Mein Gemuthe, bir gestehend, Bas ich nimmermehr gestände Einem Beil'gen in bem himmel —

"Diefe Seil'gen find ja Männer, Und, Caracho! auch im himmel Soll tein Mann mitleidig lächeln Über Juan Bonce be Leon.

"Du, o Jungfrau, bift ein Weib, Und obgleich unwandelbar Deine unbestedte Schönheit, Weiblich flugen Sinnes fühlft bu,

"Bas er leibet, der vergänglich Arme Mensch, wenn seines Leibes Eble Kraft und Herrlichkeit Dorrt und hinwelkt bis zum Zerrbild!

"Ach, viel glüdlicher, als wir, Sind die Bäume, die gleichzeitig Einer und berfelbe Gerbstwind Ihres Blätterschmucks entfleidet — Mue ftehn kahl im Winter, Und ba giebt's fein junges Bäumchen, Deffen grunes Laub verhöhnte Die verwelften Walbgenoffen.

"Ad, bei uns, ben Menschen, lebt Jeber seine eigne Jahrzeit; Während bei bem Ginen Winter, Ift es Frühling bei bem Andern,

"Und ber Greis fühlt boppelt schmerzlich Seine Ohnmacht bei bem Anblick Jugenblicher Überfräfte — Hochgebenebeite Jungfrau!

"Rüttle ab von meinen Gliebern Diefes winterliche Alter, Das mit Schnee bedeckt mein haupt, Und mein Blut gefrieren macht —

"Sag ber Sonne, bass sie wieder Gluth in meine Abern gieße, Sag bem Lenze, bass er wecke In ber Brust bie Nachtigallen —

"Ihre Rosen, gieb fie wieber Meinen Wangen, gieb bas Golbhaar Wieber meinem Haupt, o Jungfrau — Gieb mir meine Jugend wieber!"

Als Don Juan Ponce be Leon Bor sich hinsprach Solcherlei, Plöglich in die beiden Hände Drücke er sein Antlits schmerzhaft. Und er ichluchite und er weinte So gewaltig und fo fturmisch, Dafs die hellen Thrunenguffe Troffen burch bie magern Finger.

II.

Auf bem Festland bleibt ber Ritter Treu ben alten Seemannebrauchen, Und wie einst auf seinem Schiffe Schläft er Rachts in einem Samat.

Much bie Wellenschlagbewegung, Die so oft ibn eingeschläfert, Will ber Ritter nicht entbehren, Und er läßt ben Samat schaufeln.

Dies Geschäft verrichtet Kaka, Alte Indianerin, Die vom Ritter die Muskitos Ubwehrt mit bem Ljauenwebel.

Mährend fie die luft'ge Wiege Mit bem greifen Kinde ichaufelt, Lult fie eine märchenhafte Alte Beife ihrer Heimat.

Liegt ein Zauber in bem Singsang? Ober in bes Weibes Stimme, Die so flötend wie Gezwitscher Eines Zeisigs? Und fie singt: "Kleiner Vogel Kolibri, Führe uns nach Bimini; Fliege du voran, wir folgen In bewimpelten Birogen.

"Rleines Fischen Bribibi, Führe uns nach Bimini; Schwimme bu voran, wir folgen, Anbernd mit bekränzten Stängen.

"Auf ber Injel Bimini Blüht die ew'ge Frühlingswonne, Und die goldnen Lerchen jauchzen Im Nzur ihr Tirili.

"Schlanke Blumen überwuchern Wie Savannen bort ben Boben, Leibenschaftlich sind die Düfte Und die Farben üppig brennend.

"Große Palmenbäume ragen Draus hervor, mit ihren Fächern Beben fie ben Blumen unten Schattenkuffe, holbe Ruble.

"Auf ber Insel Bimini Duillt bie allerliebste Quelle; Aus bem thenren Wunderborn Fließt das Waffer ber Verjüngung.

"So man eine welfe Blume Netzet mit etwelchen Tropfen Dieses Wassers, blüht sie auf, Und sie prangt in frischer Schöne. "Co man ein verdorrtes Reis Retzet mit etwelchen Tropfen Dieses Waffers, treibt es wieber Neue Knospen, lieblich grünend.

"Trinkt ein Greis von jenem Waffer, Wird er wieder jung; bas Alter Birft er von sich, wie ein Kafer Abftreift feine Raupenbulle.

"Mancher Grankopf ber gum blonben Jüngling sich getrunken hatte, Schämte sich zuruckzukehren Als Gelbschnabel in die Heimat —

"Mandes Mütterden insgleichen, Die fich wieber jung geschlüdert, Wollte nicht nach hause geben Uls ein junges Ding von Dirnlein —

"Und die guten Leutchen blieben Immerbar in Bimini; Glud und Leng hat fie gefesselt In bem ew'gen Jugenblande . . .

"Nach bem ew'gen Jugenblante, Nach bem Giland Bimini Geht mein Sehnen und Berlangen; Lebet wohl, ihr lieben Freunde!

"Alte Kate Mimili, Alter Haushahn Kifriki, Lebet wohl, wir kehren nie, Nie zurud von Bimini!" Also fang bas Weib. Der Ritter Horcht bem Liebe schlummertrunken; Manchmal nur, als wie im Traume, Lallt er kindisch: "Bimini!"

#### III.

Seiter überfirahlt die Sonne Golf und Strand der Insel Cuba: In dem blauen Simmel hängen Heute lauter Biolinen.

Rothgefusst vom leden Lenze, In dem Mieder von Smaragden, Bunt geputt wie eine Braut Blüht und glüht die schöne Insel.

Auf bem Stranbe, farbenschillernb, Bimmelt Boll von jedem Stanbe, Jebem Alter; boch bie Herzen Pochen wie vom selben Puleschlag;

Denn berfelbe Troftgebanke hat fie Alle gleich ergriffen, Gleich beseligt — Er bekundet Sich im fillen Freudezittern

Einer alten Beguine, Die fich an ben Krücken hinschleppt, Und, ben Rosenkranz abkugelnd, Ihre Paternofter murmelt — Es bekundet sich derselbe Trosigebanke in dem Lächeln Der Signora, die auf güldnem Palankin getragen wird,

Und, im Munde eine Blume, Kofettirt mit dem Hivalgo, Der, die Schnurrbartzipfel kräuselnd, Kröblich ihr zur Seite wandelt —

Wie auf bem Gesicht ber fleisen Solbateste, zeigt bie Freude Sich im klerikalen Antlit, Das sich menschlich bent entrungelt —

Wie vergnügt ber bunne Schwarzrod Sich bie hande reibt! wie fröhlich! Wie ber feiste Kapuziner Streichelt froh sein Doppelkinn!

Selbft ber Bifchof, ber gewöhnlich Grieggram ausfieht, wenn er Meffe Lefen foll, weil bann fein Frühftud Ein'gen Auffchub leiben muss —

Selbst ber Bijchof fomungelt freudig, Freudig glangen bie Karbunkeln Seiner Nafe und im Festschmud Badelt er einber vergnüglich

Unterm Parpurbalbachin, Eingeräuchert von Chorknaben, Und gefolgt von Clericis, Die mit Goldbrokat bededt find Und goldgelbe Sonnenschirme Über ihre Köpfe halten, Koloffalen Champignons, Welche wandeln, schier vergleichbar.

Nach bem hohen Gottestische Geht ber Zug, nach bem Altare, Welcher unter freiem himmel hier am Meeresftrand errichtet

Und verzieret warb mit Blumen, Sei'lgenbilden, Palmen, Banbern, Silbernem Gerath, Golbflittern, Und Bacheterzen, luftig funtelnb.

Seine Eminenz ber Bischof Halt tas Hochamt hier am Meere, Und mit Weihe und Gebet Will er hier ben Segen sprechen

Über jene kleine Flotte, Welche, auf der Rhebe schaukelnb, Im Begriff ist abzusegeln Nach der Insel Bimini.

Ja, die Schiffe bort, fie find es, Welche Juan Ponce te Leon Ausgerüftet und bemannt, Um die Insel aufzusuchen,

Wo bas Wasser ber Berjüngung Lieblich sprubelt — Bon bem Ufer Biese tausend Segenswünsche Folgen ihm, bem Menschheitsretter,

3hm, ben edlen Weltwohlthäter — Hofft boch Seber, base ber Ritter Bei der Rückehr einst auf Cuba 3hm ein Fläschden Jugend mitbringt —

Mancher schlikkert schon im Geiste Solche Labung und fie schauteln Gich vor Wonne, wie die Schiffe, Die bort ankern an ber Rhebe.

Es besteht aus fünf Fahrzengen Die Flottille — eine große Karawelle, zwei Felucen Und zwei kleine Brigantinen.

Abmiraliciff ift bie große Karawelle, und bie Flagge Zeigt bas Wappen von Caftilien, Arragonien und Leon.

Siner Laubenhütte gleich, If fie ausgefchmildt mit Maien, Blumenfranzen und Guirlanden Und mit flatternd bunten Wimpeln.

Frau Speranza heißt bas Schiff, Und am hintertheil als Puppe Steht ber Donna Konterfei, Lebensgroß ftulptiert aus Eichholz

Und bemalt mit ganz vorzüglich Wohlgestrnissten Konleuren, Welche Wind und Wetter troten, Eine stattliche Figura. Biegelroth ift bas Gesichte, Biegelroth ift hals und Busen, Der aus grünem Mieber quillt: Auch bes Rockes Farb' ift grün.

Grün ift auch bes Hauptes Aranz, Bechschwarz ift bas Haar, bie Angen Und bie Branen gleichfalls pechichwarz. In ber Hand halt sie ein Ankec.

Die Urmaba ber Flottille, Sie besteht etwa aus hundert Uchtzig Mann, barunter sind Nur sechs Weiber und sechs Priester.

Achtzig Mann und eine Dame Sind am Bord ber Karawelle, Belche Juan Ponce be Leon Selbst befehligt. Kaka beißt

Jene Dame, ja bie alte Kaka ift jeht eine Dame, heißt Senora Juanita, Seit ber Ritter fie erhoben

Bur Großsliegenwebelmeiftrin, Oberhamatichauktbame, Und Mundschenfin tünstiger Jugend Auf ber Jusel Bimini.

Alls Symbol bes Amtes halt fie In ber Hand ein Goltpotal, Trägt auch eine hochgeschurzte Tunita, wie eine Bebe. Roftbarliche Briffler Ranten, Perlenichnüre, viele Dutzend, Deden fpottifch bie verweltten Braunen Reize ber Senora.

Rototo-anthropophagisch, Karaibisch-Pompadour, Hebet sich ber Haarwulstopsputz, Der gespickt ist mit unzähl'gen

Bögelein, die, groß wie Rafer, Durch bes prächtigen Gefiebers Farbenichmelz wie Blumen aussehn, Die formiert aus Ebelfteinen.

Diese närrische Frisur Bon Gevögel passt vortresslich Zu der Kata wunderlichem Papageienvogelantlit.

Seitenstück zu biefer Frate Bilbet Juan Ponce be Leon, Welcher, zuversichtlich glaubend An die baldige Verjüngung,

Sich im Boraus schon geworfen Ins Costiim ber lieben Jugend, Und sich bunt herausgepuht In ber Gedentracht ber Mobe:

Schnabelichuhn mit Silberglödlein, Wie'n Gelbichnabel, und geschlitte Hosen, wo bas rechte Bein Rosafarben, mahrend grun,

Grlin gestreift bas linke Bein — Wohlgepuffte Atlasjacke, Kurzer Mantel, ked geachselt — Ein Barett mit brei Strauffebern —

Alfo ausstaffirt, in Sanben Gine Laute haltenb, tängelt Auf und ab ber Abmiral Und ertheilt bie Schiffsbefeble.

Er befiehlt, bafs man bie Anfer Lichten foll, im Angenblide, Bo bes Hochamts Enbe melben Bon bem Stranbe bie Signale.

Er befiehlt, bass bei ber Abfahrt Die Ranonen aller Schiffe Mit brei Dutenb Shrenfcuffen Cuba falutieren follen.

Er befiehlt — und lacht und breht sich Auf dem Absatz wie ein Kreisel — Bis zur Trunkenheit berauscht ihn Süßer Hossinung toller Traumtrant —

Und er fneift bie armen Seiten Seiner Laute, bafs fie wimmern, Und mit altgebrochner Stimme Medert er bie Singfangworte:

"Meiner Bogel Kolibri, Kleines Fischen Bribibi, Fliegt und schwimmt voraus, und zeiget Uns ben Weg nach Bimini!" IV.

Juan Ponce de Lean wahrlich War kein Thor, kein Faselante, Als er unternahm die Irrsahrt Nach der Jusel Bimini.

Ob ber Existenz ber Insel Hege' er niemals einen Zweifel — Seiner alten Kaka Singsang War ihm Bürgschaft und Gewähr.

Mehr als andre Menichentinder Wundergläubig ift ber Seemann: Hat er boch vor Augen stets Flammend groß die Himmelswunder.

Während ihn umrauscht beständig Die geheimnisvolle Meersluth, Deren Schoß entstiegen weiland Donna Benus Arbrobite.

In ben folgenden Trochaen Werben wir getreu berichten, Wie ber Nitter viel' Strapazen, Ungemach und Drangfal ausstand —

Ach, anstatt von altem Siechthum Zu genesen, ward ber Aermste Beimgesucht von vielen neuen Leibesübeln und Gebresten.

Während er die Jugend suchte, Ward er täglich noch viel älter, Und verrunzelt, abgemergelt Kam er endlich in das Land. In bas fiille Land, wo schaurig Unter schattigen Cypreffen Fließt ein Flufslein, beffen Waffer Gleichfalls wunderthätig heilsam —

Lethe heißt bas gute Wasser! Trink baraus, und du vergisst All bein Leiden — ja, vergessen Wirst du, was du je gelitten —

Gutes Waffer! gutes Land! Ber bort angelangt, verläfft es Nimmermehr — benn bieses Land Ift bas wahre Bimini.

### Warnung.

Berletze nicht burch falten Ton Den Süngling, welcher dürftig, fremb, Um Hilfe bittend zu bir kömmt — Er ift vielleicht ein Götterfohn.

Siehst du ihn wieder einst, sobann Die Gloria sein Haupt umflammt; Den strengen Blick, der dich verdammt Dein Auge nicht ertragen kann.

#### Duelle.

Bwei Ochfen bisputierten sich Auf einem hofe fürchterlich. Sie waren beibe zornigen Blutes, Und in ber hitze bes Disputes Hat einer von ihnen, gornentbrannt, Den andern einen Ejel genannt. Da "Gjel" ein Tuich ift bei ben Ochjen, So mufften bie beiten John Bulle fich boren.

Auf selbigem Hofe zu selbiger Zeit Geriethen auch zwei Ejel in Streit, Und hestig stritten die beiden Langobren, Bis einer so sehr die Gedusd versoren, Dass er ein wildes J-a ausstieß, Und den andern einen Ochsen hieß. Ihr wisst, ein Sjel fühlt sich tuschiert, Wenn man ihn Ochse tituliert. Ein Zweisamps solgen, die beiden stießen Sich mit den Köpfen, mit den Filßen, Gaben sich manchen Tritt in den Podex, Wie es gebietet der Ehre Koder.

Und die Moral? Ich glaub', es giebt Falle, Wo unvermeiblich find bie Duelle; Es muß sich schlagen ber Student. Den man einen bummen Jungen nennt.

#### Erlaufdtes.

"D kluger Jekef, wie Biel hat bir Der lange Chrift gekoftet, Der Gatte beines Töchterleins? Sie war schon ein bischen verroftet.

"Du gahlteft sechgig taufend Mark? Du gahlteft vielleicht auch fiebzig? Bft nicht zu Biel für Chriftensteisch — Dein Töchterlein war so schutppfig. "Ich bin ein Schlemihl! Wohl doppelt so Viel Hat man mir abgenommen, Und hab' für all mein schines Gelb Nur Schund, nur Schosel bekommen,"

Der kluge Jekef lächelt fo klug, Und spricht wie Nathan ber Weise: "Du giebst zu Vicl und zu rasch, mein Freund, Und bu verdirbft uns die Breise.

"Du hast nur bein Geschäft im Korf, Denkst nur an Eisenbahne; Doch ich bin ein Müssiggunger, ich geh' Spazieren und brüte Plane.

"Wir überschätzen die Christen zu sehr. Ihr Werth hat abgenommen; Ich glaube, für hundert tausend Mark Kannst du einen Papst bekommen.

"Ich hab' für mein zweites Töchterlein Setzt einen Brant'gam in Betto, Der ist Senator und misst sechs Fuß, hat keine Kousinen im Ghetto.

"Rur vierzig taufenb Mark Kourant Geb' ich für biefen Chriften; Die halfte ber Summe gahl ich tomptant, Den Rest verzinst in Friften.

"Mein Sohn wird Bürgermeister einst, Trot seinem hohen Ruden; Ich seis burch — ber Bandrahm soll Sich vor meinem Samen bilden. "Mein Schwager, ber große Spigbub', hat Mir gestern zugeschworen: ""Du kluger Jekef, es geht an bir Ein Talleprand verloren.""

Das waren bie Worte, bie mir einst, Als ich spazieren gegangen Zu hamburg auf ben Jungfernstieg, Ans Ohr vorüber tlangen.

Alus der Zopizeit.

Bu Raffel waren zwei Ratten, Die Richts zu effen hatten.

Sie faben sich lange hungrig an; Die eine Ratte zu wispern begann:

"Ich weiß einen Topf mit hirsebrei, Dech leiter fteht eine Schildwach' tabei

"Sie trägt furfürstliche Uniform, Und hat einen Bopf, der ift enorm;

"Die Flinte ift gelaben mit Schrot, Und wer fich naht, Den ichieft fie tobt."

Die andere Ratte fniftert Mit ihren Bahnden und wifpert:

"Des Kurfürften Durchlaucht find geicheit, Er liebt bie gute alte Zeit, "Die Zeit ber alten Katten, Die lange Zöpfe hatten.

"Durch ihre Böpfe bie Ratten Wetteiferten mit ben Natten.

"Der Zopf ist aber bas Sinnbild nur Des Schwanzes, ben uns verlieh die Natur;

"Wir auserwählten Geschöpfe, Wir haben natürliche Böpfe.

"D Kurfürst, liebst bu bie Ratten, So liebst bu auch bie Ratten;

"Gewis für uns bein Herze klopft, Da wir ichon von ber Natur bezopft.

"O gieb' bu ebler Philozopf, D gieb uns frei ben Dirfetopf,

"D gieb uns frei ben Topf mit Brei, Und löse ab die Schildwach' tabei!

"Für solche Huld, für solchen Brei, Bir wollen bir bienen mit Lieb und Treu'.

"Und ftirbft bu einft, auf beinem Grab Bir schneiben uns traurig bie Schwänze ab,

"Und flechten fie um bein haupt als Rrang; Dein Lorbeer fei ein Rattenschwangt"

#### Un Chuard G.

Du haft nun Titel, Alemter, Würben, Orben, Saft Wappenschild mit panaschiertem Selm, Du bift vielleicht auch Excellenz geworben — Für mich jedoch bift bu ein armer Schelm.

Mir imponieret nicht ber Seelenabel, Den bu bir anempfunden fehr geschicht, Obgleich er glänzt wie eine Demantnabel, Die bes Philisters weißes Bruftbeme ichmildt.

D Gott! ich weiß, in beiner golbbetrefften Sofuniform, gar kimmerlich, ftedt nur Ein nachter Menich, behafter mit Gebrefien, Ein seufgend Ding, bie arme Kreatur.

Ich weiß, bedürftig, wie die andern Alle, Bift bu ber Athung, I-ft auch jedenfalls Wie fie — befehalb mit bem Gemeinplatzidwalle Bon Dechgefühlen bleibe mir vom Sale!

#### Simpliciffimus I.

Der Eine fann bas Unglud nicht, Der Andere nicht bas Gliid verbauen. Durch Mannerhafs verbirbt ber Gine, Der Andre burch bie Gunft der Frauen. Ms ich bich fah jum erften Mal, War fremb bir alles galante Cebofel; Es beckten bie plebejifchen Hänbe Noch nicht Clacchandichuhe von Rebfell.

Das Röcklein, bas bu trugest, war grün Und gählte schon sehr viele Lenze; Die Ürmel zu kurz, zu lang bie Schöße, Erinnernd an Bachstelzenschwänze.

Du trugest ein Halstuch, bas ber Mama Uls Serviette gebienet hatte; Noch wiegte sich nicht bein Kinn so vornehm In einer gestickten Atlaskravatte.

Die Stiefel saben so ehrlich aus, Als habe hans Sachs sie fabricieret; Noch nicht mit gleißend französischem Firnis, Sie waren mit beutschem Thran geschnieret.

Nach Bisam und Moschus rochest du nicht, Um halfe hing noch keine Lorgnette, Du hattest noch keine Weste von Sammet Und keine Frau und goldne Keite.

Du trugest bich zu jener Zeit Ganz nach ber allerneusten Mobe Bon Schwäbisch-Jall — Und bennoch, bamals War beines Lebens Glanzperiobe.

Du hattest Haare auf bem Kopf, Und unter den Haaren, groß und edel, Buchsen Gedanken, aber jeto Sft tahl und leer bein armer Schäbel. Verschwunden ift auch ber Lorbeerfranz, Der dir bebeden könnte die Glatze — Wer hat dich so gerauft? Wahrbastig, Siehst aus wie eine geschorene Katze!

Die goldnen Dufaten bes Schwiegerrapas, Des Seibenhändlers, find auch zerronnen — Der Alte Lagt: bei ber beutschen Dichtfunst habe er keine Seibe gesponnen.

If Das ber Lebenbige, ber bie Welt Mit all' ihren Anödeln, Dampfnudeln und Bürften Berschlingen wollte, und in ben Habes Berwies ben Fücter-Minstan, ben Fürfen?

Ift Das ber irrende Nitter, ber einst, Wie jener andre, ber Manchaner, Absagebriese schrieb an Tyrannen, Im Stile ber kecksen Tertianer?

If Das ber Generalissimus Der bentichen Freiheit, ber Gonfaloniere Der Emancipation, ber boch zu Rosse Einher ritt vor seinem Freischaarenheere?

Der Schimmel, ben er ritt, war weiß, Bie alle Schimmel, worauf bie Götter Und Helben geritten, bie längst verschimmelt; Begeistrung jauchzte bem Baterlandsvetter.

Er war ein reitender Birtuos, Ein Lifzt zu Pferde, ein somnambüler Martischreier, Hansnarr, Ppilistergünstling. Ein miserabler Helbenspieler! Mls Amazone ritt neben ihm Die Gattin mit ber langen Rafe; Sie trug auf bem hut eine kede Feber, Im schnen Auge blitte Extase.

Die Sage geht, es habe bie Fran Bergebens befämpft ben Aleinmuth des Gatten, Alls Flintenschüffe seine garten Unterleibsnerven erschüttert hatten.

Sie sprach zu ihm: "Sei jetzt kein Haf', Entmemme bich beiner verzagten Gefühle, Jetzt gilt es zu flegen ober zu fterben — Die Kaiserkrone steht auf bem Spiele.

"Denk an die Noth bes Vaterlands Und an die eignen Schulden und Nöthen. In Frankfurt lass' ich bich krönen, und Nothschild Borgt dir wie andren Majestäten.

"Wie schön ber Mantel von Hermelin Dich kleiben wird! Das Biratschreien, Ich hör' es schon; ich seh' auch die Mädchen, Die weißgekleibet dir Blumen ftrenen" —

Bergebliches Mahnen! Antipathien Giebt es, woran die Besten siechen; Wie Goethe nicht den Ranch des Tabaks, Kann unser Held kein Pulver riechen.

Die Schiffe knallen — ber Helb erblafft, Er ftottert manche unfinnige Phrase, Er phantasieret gelb — die Gattin Hält sich das Tuch vor ber langen Nase. So geht tie Sage — Ift sie wahr? Wer weiß es? Wir Menschen sind nicht volltemmen. Sogar ber große Horatius Flaccus Hat in ber Schlacht Reißans genommen.

Das ist auf Erben bes Schönen Loos! Die Feinen gehn unter, ganz wie die Plumpen; Ihr Lieb wird Makukatur, sie selber, Die Dichter, werden am Ende Lumpen.

## König Langohr I.

Bei ber Königswahl, wie sich versteht, Hatten bie Esel bie Majorität. Und es wurde ein Esel zum König gewählt. Doch hört, was jetzt bie Chronit erzählt:

Der gekrönte Efel bilbete sich Jetzt ein, bass er einem Löwen glich; Er bing sich um eine Löwenhaut, Und brülkte wie ein Löwe so laut. Er psiegte Umgang nur mit Rossen — Das hat die alten Esel verdrossen. Bullboggen und Wörfe waren sein Heer, Drob murrten die Esel noch viel mehr. Doch als er ten Ochsen zum Kanzler erhoben, Bor Buth die Csel rasten und schnoben. Sie brohten sogar mit Revolution! Der König ersuhr es, und stülpte die Kron' Sich schnell aus Haupt und wickelte schnell

Sich in ein muthiges Löwenfell. Dann ließ er vor feines Thrones Stufen Die malkontenten Efel rufen, Und hat die folgende Rede gehalten:

"Dochmögenbe Gfel, ihr jungen und alten! Ihr glaubt, bafs ich ein Gfel fei Wie ibr. ibr irrt euch, ich bin ein Leu; Das faat mir Seber an meinem Sofe, Non ber Ebelbame bis zur Bofe. Mein Sofroet bat ein Gebicht Auf mich gemacht, worin er fpricht: "Wie angeboren bem Ramele Der Budel ift, ift beiner Geele Die Großmuth bes Löwen angeboren -Es bat bein Berg feine langen Obren!" So finat er in feiner iconften Stropbe, Die Jeder bewundert an meinem Sofe. Bier bin ich geliebt: Die ftolgeften Pfauen Betteifern, mein foniglich Saupt gu frauen. Die Rünfte beiduts' ich; man mujs gefiebn, Ich bin zugleich August und Diacen. Sich babe ein ichones Softheater; Die Belbenrollen fpielt ein Rater. Die Mimin Mimi, die bolbe Buppe, Und zwanzig Mörse bilben bie Truppe. Ich bab' eine Maler-Atabemie Geftiftet für Affen von Genie. Mls ihren Direktor hab' ich in Betto, Den Rafael bes Samburger Gbetto, Lebmann vom Dredwall, zu engagieren; Er foll mich auch felber porträtieren. Ich bab' eine Over, ich bab' ein Ballett,

Wo halb entfleibet und gang fofett Gar allerliebfte Bogel fingen Und bodft talentvolle Ribbe fpringen. Ravellenmeifter ift Meber=Bar, Der mufifalische Millionar; Bett idreibt ber große Baren-Meber Gin Geftipiel zu meiner Bermablungsfeier. 3d felber übe bie Tonkunft ein wenig, 2Bie Friedrich ber Große, ber Preugentonig. Er blies tie Flote, ich folgge bie Laute, Und mandes icone Auge ichaute Cebnflichtig mich an, wenn ich mit Gefühl Beklimpert auf meinem Caitenfpiel. Mit Freude wird einft bie Königin Entbeden, wie musikalisch ich bin! Sie felbft ift eine vollfommene Stute Bon bober Geburt, vom reinften Blute. Sie ift eine nabe Unverwandte Bon Don Quirote's Rofinante: Ihr Stammbaum bezengt, bafe fie nicht minter Bermanbt mit bem Bahard ber Gebmonskinder; Sie gabit auch unter ibren Abnen Gar manchen Bengft, ter unter ben Frabnen Gottfriet's von Bouillon gewichert bat, Mls Diefer erobert bie beilige Stabt. Bor Allem aber burch ihre Schone Glangt fie! Benn fie fcuttelt bie Dabne, Und wenn fie ichnaubt mit ben rofigen Ruftern, Jauchzt auf mein Berg, entzückt und luftern -Gie ift bie Blume und Arone ber Mabren, Und wird mir einen Rronerben beideren. 3hr febt, verfnupft mit biefer Berbintung Sft meiner Dynaftie Begrunbung

Mein Name wird nicht untergehn, Wird ewig in Klio's Annalen bestehn. Die hohe Göttin wird von mir sagen, Dass ich ein Löwenherz getragen In meiner Brust, dass ich weise und klug Regiert, und auch die Laute schlug."

Sier rillpfte ber König, bod unterbrach er Nicht lange bie Rebe, und weiter fprach er:

"Sodmegende Efel, ibr jungen und alten! Sich werb' euch meine Gunft erhalten, Co lana' ibr berfelben würdig feib. Rabit eure Steuern zur rechten Zeit, Und wandelt ftets der Tugend Babu, Wie weiland eure Bater gethan, Die alten Gfel! In Froft und Schwille Gie trugen gebulbig bie Gade gur Mühle, Wie ihnen gebot die Religion: -Sie wufften Richts von Revolution -Rein Murren entidlibfte ber biden Lipbe. Und an der Gewobubeit frommen Krippe Fragen fie rubig ibr friedliches Beu! Die alte Zeit, fie ift vorbei. Ihr neueren Gfel feib Gfel geblicben, Doch ohne Befcheibenbeit zu üben. 3br webelt fümmerlich mit bem Schwang, Doch brunter lauert bie Urrogang. Db eurer albernen Miene balt Rur ehrliche Gjel euch bie Welt; 3hr feid unehrlich und boshaft babei, Trot eurer bemutbigen Gfelei. Stedt man euch Pfeffer in ben Steiß,

Sogleich erhebt ihr bes Cfelgeichreis Entjetziche Laute! 3hr möchtet zersteischen Die ganze Welt, und könnt nur freischen. Unstanziger Säbzern, der Alles vergisit! Ohnmächtige Buth, die lächerlich ist! Eur dummes Gebreie, es offenbart, Wie viele Tücken jeder Art, Wie ganz gemeine Schlechtigkeit Und blöbe Niederträchtigkeit Und Gift und Galle und Arglist sogar In der Eselshaut verborgen war."

Sier rulpfte ber Rönig, boch unterbrach er Nicht lange bie Rebe, und weiter iprach er:

"Sodmögende Giel, ibr jungen und alten! Sibr febt, ich fenne euch! Ungehalten. Gang allerbochft ungehalten bin ich, Dafs ibr fo ichamlos widerfinnig Berunglimpft babt mein Regiment. Muf eurem Gjelsftandpunkt könnt Ihr nicht die großen Löwen=Ideen Bon meiner Politit verfteben. Rebnt euch in Acht! In meinem Reiche Wächft manche Buche und manche Gide. Woraus man bie idonften Galgen gimmert. Huch gute Stode. 3d rath' euch, befümmert Euch nicht ob meinem Schalten und Walten! 3d rath' euch, gang bas Maul gu balten! Die Raifonneure, Die frechen Gunber, Die laff' ich öffentlich ftaupen vom Schinter; Sie follen im Buchtbaus Wolle fraten. Wird Giner gar von Anfrubr ichwagen,

Und Straffen entrifaftern zur Barrifate — Ich faff' ihn benten ohne Gnabe. Das hab' ich ench, Giel, einschärfen wollen! Jett könnt ihr euch nach Hause trollen."

Als diese Rebe der König gehalten, Da jauchzten die Esel, die jungen und alten; Sie riefen einstimmig: "I-A! I-A! Es lebe der König! Hurrah! Hurrah!"

# Bur Teleologie.

(Fragment.)

Beine hat uns zwei gegeben Gott ber Herr, um fortzustreben, Wollte nicht, bass an ber Scholle Unsre Menschheit kleben solle; Um ein Stillftanbsknecht zu fein, Enügte uns ein einz'ges Bein.

Augen gab uns Gott ein Paar, Dass wir schauen rein und klar; Um zu glauben, was wir lesen, Wär ein Auge gnug gewesen. Gott gab uns die Augen beibe, Dass wir schauen und begaffen, Wie er hübsch die West erschaffen Zu des Menschen Augenweibe; Doch beim Gaffen in den Gassen, Und uns bort nicht treten lassen

Auf bie armen Sühnerangen, Die uns gang befonders plagen, Benn wir enge Stiefel tragen.

Gott versah uns mit zwei Händen, Dass wir boppelt Gutes spenden; Micht um boppelt zuzugreisen Und die Beute auszuhäusen In den großen Eisentruhn, Wie gewisse Keute thun — (Ihren Namen auszusprechen, Dürsen wir uns nicht ersrechen — Hängen würden wir sie gern. Doch sie sind so große Herrn! Philanthropen, Ehrenmänner, Manche sind auch unsre Gönner, Und man macht aus beutschen Siehen Keine Galgen für die Reichen).

Gott gab uns nur eine Rase, Weil wir zwei in einem Glase Nicht hineinzubringen wüssten, Und den Wein verschlappern müssten.

Gott gab uns nur einen Mund, Beil zwei Mäuler ungesund. Mit bem einen Maule schon Schwäht zu viel ber Erbensohn. Wenn er doppeltmäulig wär', Fräß' und lög' er auch noch mehr. hat er jett bas Maul voll Brei, Mus er schweigen unterbessen, hätt' er aber Mäuler zwei, Löge er sogar beim Fressen.

Mit zwei Ohren hat versehn Uns ber Herr. Borzüglich schin Ift babei die Symmetrie. Sind nicht ganz so lang wie die, So er unsern grauen, braven Kameraden anerschaffen. Ohren gab uns Gott die beiben, Um von Mozart, Gluck und Haydu, Meisterstücke anzuhören — Gäb' es nur Tonkunse-Kolik Und Hämorrhoidal-Musik Bon dem großen Meyerbeer, Schon ein Ohr hinlänglich wär'. —

Als zur blonden Teutelinde Ich in folder Weise fprach, Seufzie fie und faate: .. 21d! Grübeln über Gottes Gründe, Rritisieren unsern Schöbfer. Ad. Das ift, als ob ber Topf Rliiger fein wollt' als ber Töpfer! Doch ber Mensch fragt ftets: Warum? Wenn er fiebt, bafs Etwas bumm. Freund, ich hab' bir zugebort, Und bu haft mir gut erklärt, Wie gum weisesten Bebuf Gott bem Menschen zwiefach fouf Mugen, Ohren, Arm' und Bein', Während er ihm gab nur ein Cremplar von Raf' und Mund -Doch nun fage mir ben Brund: Bott, ber Schöpfer ber Ratur, Warum schuf er . . . . .

#### Guter Rath.

Sieb ihren wahren Namen immer In beiner Fabel ihren Helben. Wagst bu es nicht, ergebt's dir schlimmer: Zu beinem Eselbilbe melben Sich gleich ein Dutenb graue Thoren — "Das sind ja meine langen Ohren!" Ruft Zeber, "tieses grässlich grimme Gebreie ist ja meine Stimme! Der Esel bin ich! Obgleich nicht genannt, Erkennt mich boch mein Vaterland, Mein Vaterland Germania!
Der Esel bin ich! 3-A! 3-A!" — Haft einen Dummkopf schonen wollen, Und zwölse sind es, die dir grollen.

#### Bäan.

(Fragment.)

Streiche von ber Stirn ben Lorber, Der zu lang herunterbammelt, Und vernimm mit freiem Ohr, Beer, Was bir meine Lippe frammelt.

Sa, nur ftammeln, ftottern fann ich, Trete vor ben großen Mann ich, Deffen hoher Genius Sft ein mahrer Runftgenufe, Deffen Ruhm ein Meifterftild ift, Und kein Zufall, nicht ein Glück ift, Das im Schlafe ohne Müh' Manchem kömmt, er weiß nicht wie, Wie 3. B. jenem Rognaf', Dem Roffini ober Mozart.

Nein, ber Meister, ber uns thener, Unser lieber Beeren-Meyer, Darf sich rühmen: er erschuf Selber seines Namens Rus, Durch die Macht ber Willenstraft, Durch des Denkens Wissenschaft, Durch politische Gespinste Und bie seinsten Rechentünste — Und sein König, sein Protektor, hat zum Generalbirektor Sämmtlicher Mustanstalten Ihn ernannt und mit Gewalten Ausgerüftet, . . . . . . .

bie ich heute unterthänigst ehrsurchtsvoll in An-

## Der Wangerich.

1.

Es faß ein brauner Wanzerich Auf einem Pfennig und spreizte fich Wie ein Rentier, und sprach: "Wer Gelb hat, Auch Ehr' und Ansehn in ber Welt hat, Wer Gelb hat, ist auch lieblich und icien — Es kann kein Weib ihm widerstehn; Die Weiber erbleichen schon und zittern, Sobald sie meinen Obem wittern. Ich habe manche Sommernacht Im Bett ber Königin zugebracht; Sie wälzte sich auf ihren Matragen, Und musste sich beständig kragen."

Ein Inftiger Zeifig, welcher gebort Die prablenten Borte, war brob emport; Im heiteren Unmuth sein Schnäbelein ichliff er, Und auf bas Insett ein Svottlieb pfiff er.

Gemein und schnubig, ber Wanzerich, Wie Wanzen pflegen, rächte er sich: Er sagte, base ihm ber Zeisig groute, Weil er kein Gelb ihm borgen wollte.

Und die Moral? Der Fabulist Berschweigt sie heute mit lingem Zagen, Denn mächtig verbündet in unseren Tagen Das reiche Ungezieser ist. Es siht mit bem Gelbsack unter bem A —, Und trommelt siegreich ben Dessauer Marich.

2.

Das Ungeziefer jeben Lands, Es bilbet eine beil'ae Alliang: Rumal bie musikalischen Wangen. Die Romboniften von ichlechten Romangen, (Welche, wie Schlefinger's Uhr, nicht gebn,) Allüberall in Bunbnis ftebn. Da ift ber Mogart ber Rrate in Wien, Die Berle äfthetischer Pfanberleiber, Der intrigiert mit bem Lorbeer-Mener, Dem großen Maeftro in Berlin. Da werben Artifelden ausgehedt, Die eine Blattlans, ein Miten-Infett, Rur baares Gelb in bie Preffe ichmuggelt -Das lügt und friecht und tabenbudelt, Und bat babei bie Melancholif. Das Bublifum alaubt oft bie Luge. Mus Mitleib: es find fo leibend die Buge Der Beuchler und ihr Dulberblick -Was willst bu thun in folden Röthen? Du mufft bie Berleumbung rubig ertragen, Du barift nicht reben, bu barift nicht flagen: Willft bu bas ichnöbe Geschmeiß gertreten, Berftankert es bir bie Luft, bie fufe, Und ichmutig würden beine Fuße, Das Befte ift schweigen - Gin andermal Ertlär' ich ench ber Kabel Moral.

#### Die Menge thut es.

"Die Pfannefuchen, die ich gegeben bigher für brei Gilbergrofchen, ich geb' fie nunmehr für zwei Gilbergrofchen; die Menge thut es."

Nie löscht, als war' fie gegoffen in Bronce, Mir im Gebachtnis jene Unnonce, Die einst ich las im Intelligenz-Blatt Der intelligenten Boruffenhauptstabt.

Bornssenhauptstatt, mein liebes Verlin, Dein Ruhm wird blühen ewig grihn Uls wie die Beeme beiner Linden — Leiben sie immer noch an Winden? Wie geht's bem Thiergarten? Giebt's bort noch ein Thier,

Das ruhig trinkt fein blondes Bier, Mit ber blonden Gattin, in ben Gütten, Wo falte Schale und fremme Sitten?

Boruffenhauptstatt, Verlin, was macht bu? Ob welchem Edensteher lachst du? Zu meiner Zeit gab's noch keine Nante: Es haben damals nur gewitzelt Der Herr Wisolft und der bekannte Kronprinz, der jetzt auf dem Throne sitzelt. Es ist ihm seitdem der Spaß vergangen, Und den Kopf mit der Krone lässt er hangen.

3d babe ein Raible für biefen Konia: 3d glaube, wir find uns äbnlich ein wenig. Gin vornehmer Beift, bat viel Talent -Much ich, ich ware ein ichlechter Regent. Wie mir, ift auch zuwiber ihm Die Mufif, bas eble Ungeibiim: Mus biefem Grund protegiert auch er Den Musikverberber, ben Meverbeer. Der Ronig befam bon ibm fein Gelb. Wie falidlich bebaubtet bie boje Belt. Man luat fo viel! Huch feinen Dreier Roftet ber Ronig bem Beerenmeber. Derfelbe birigiert für ibn Die große Oper zu Berlin. Und boch auch er, ber eble Menich. Wird nur bezabst en monnaie de singe, Mit Titel und Würden - Das ift gewife. Er arbeitet bort für ben Roi de Prusse.

Denk ich an Berlin, auch vor mir steht Sogleich die Universität.
Dort reiten vorüber die rothen Husaren, Mit klingendem Spiel, Trompetensansaren — Es dringen die soldatesten Töne Bis in die Ausa der Musensöhne.
Wie geht es dort den Prosessonen?
Wit mehr oder minder langen Ohren?
Wie geht es dem elegant geleckten,
Singlichen Trombadour der Pandekten,
Dem Savignh? Die holde Person,
Bielleicht ist sie sängst gesterben schon —
Ich weiß es nicht — ihr dürst's mir entdecken,
Ich werde nicht zu sehr erschrecken.

Much Lott' ift tobt! Die Sterbeftunbe, Sie ichlägt für Meniden wie für Sunde, Zumal für Sunde iener Zunft. Die immer angebellt bie Bernunft, Und gern zu einem romifden Rnechte Den beutiden Freiling maden möchte. Und ber Masomann mit ber platten Raf. Sat Majemann noch nicht gebiffen ins Gras? 3d will es nicht wiffen, o fagt es mir nicht, Wenn er verredt - ich würde weinen. D mag er noch lange im Lebenslicht Sintrippeln auf seinen turgen Beinden, Das Wurzelmännden, bas Mräunden Mit bem Sangewanft! D biefe Rigur War meine Lieblingsfreatur So lange Beit - ich febe fie noch -So flein fie war, fie foff wie ein Loch, Mit feinen Schülern, bie bierentzügelt Den armen Turnmeifter am Ente geprügelt. Und welche Brügel! Die jungen Belben, Sie wollten beweisen, bafs robe Rraft Und Flegelthum noch nicht erschlafit Beim Entel von Bermann und Thusnelben! Die ungewaschnen germanischen Sante, Sie fclingen fo gründlich, Das nahm fein Ente, Rumal in ben Steif bie vielen Guftritte, Die bas arme Luber gebulbig litte. 3d fann, rief ich, bir nicht verfagen Mu' meine Bewundrung; wie fanuft bu ertragen So viele Briigel? bu bift ein Brutus! Doch Massmann sprach: "Die Menge thut es."

Und apropos; wie find gerathen In biefem Jahr die Teltower Rüben Und fauren Gurken in meiner lieben Boruffenstadt? Und die Literaten, Befinden sie sich noch frisch und munter? Und ift immer noch kein Genie darunter? Sedoch, wozu ein Genie? wir laben Uns besser an frommen, bescheidenen Gaben, Auch sittliche Menschen haben ihr Gutes — Zwölf machen ein Dutend — die Menge thut es.

Und wie geht's in Verlin ben Leutenants Der Garbe? Haben sie noch ihre Arroganz Und ihre ungeschnürte Taille? Schwadronieren sie noch von Kanaille? Ich rathe euch, nehmt euch in Acht, Es bricht noch nicht, jedoch es tracht; Und es ist das Brandenburger Thor Noch immer so groß und so weit wie zuvor. Und man könnt' euch auf einmal zum Thor hinaus schweisen,

Euch Alle, mitfammt bem Pringen von Preußen -

Die Menge thut es.

#### Antwort.

(Fragment.)

Es ift ber rechte Weg, ben bu betreten, Doch in ber Zeit magst bu bich weiblich irren; Das sind nicht Düste von Mustat und Myrrhen, Die jüngst aus Deutschland mir verlegend wehten. Wir burfen nicht Biftoria trompeten, Co lang' noch Sabel tragen unfre Sbirren; Mich angstet, wenn bie Bipern Liebe girren, Und Wolf unt Giel Freiheitslieder floten —

#### 1649 - 1793 - ???

Die Britten zeigten fich fehr rübe Und ungeschliffen als Regicibe. Schlaflos hat König Karl verbracht In Whitehall seine lette Nacht. Bor seinem Fenster sang ber Spott Und ward gehämmert an seinem Schafort.

Biel höflicher nicht bie Frangofen waren. In einem Fiater haben Diefe Den Ludwig Capet zum Richtplatz gefahren; Sie gaben ihm feine Caloche be Remife, Bie nach ber alten Etifette Der Majeftat gebühret hatte.

Noch ichlimmer erging's ter Marie Antoinette, Denn fie bekam nur eine Charrette; Statt Chambellan und Dame b'Arour Ein Sanskülotte mit ihr fuhr. Die Bittwe Caper hob höhnisch und schnippe Die bicke habsburgische Unterlippe. Franzosen und Britten sind von Natur Ganz ohne Gemüth; Gemüth hat nur Der Deutsche, er wird gemüthlich bleiben Sogar im terroristischen Treiben.
Der Deutsche wird die Majestät Behandeln stets mit Pietät.
In einer sechsspännigen Hostarrosse, Schwarz panaschiert und bestort die Rosse, hoch auf dem Bod mit der Tranerpeitsche Der weinende Kutscher — so wird der deutsche Monarch einst nach dem Richtplatz kuischiert Und unterthänigst guillotiniert.

#### Die Wanderratten.

Es giebt zwei Sorten Ratten: Die hungrigen und die fatten. Die satten bleiben vergnügt zu Haus, Die hungrigen aber wandern aus.

Sie wandern viel tanfend Meilen, Gang ohne Raften und Weilen, Gradans in ihrem grimmigen Lauf, Nicht Wind noch Wetter halt fie auf.

Sie klimmen wohl über die Söhen, Sie schwimmen wohl burch die Seeen; Gar manche erfäuft ober bricht bas Genick, Die lebenden laffen die todten zuruck. Es haben biefe Rauze Gar fürchterliche Schnauze; Sie tragen bie Köpfe geschoren egal, Gang rabital, gang rattenkahl.

Die rabitale Rotte Beig Nichts von einem Gotte. Gie laffen nicht taufen ihre Brut, Die Beiber find Gemeindegut.

Der finnliche Rattenhaufen, Er will nur freffen und faufen, Er bentt nicht, mabrend er fauft und frifft. Dafs unfre Seele unsterblich ift.

So eine wilbe Natze, Die fürchtet nicht Hölle, nicht Katze; Sie hat kein Gut, sie hat kein Geld Und wünscht aufs Neue zu theilen bie Welt.

Die Wanberratten, o webe! Sie find schon in ber Nahe. Sie rücken beran, ich höre schon Ihr Pfeisen, die Zahl ist Legion.

D wehe! wir find verloren, Sie find ichen vor ben Thoren! Der Bürgermeister und Senat, Sie ichütteln bie Köpfe, und Keiner weiß Rath.

Die Bürgerichaft greift zu den Waffen, Die Gloden lauten bie Pfaffen. Gefährbet ift bas Pallabium Des fittlichen Staats, bas Eigenthum. Nicht Glodengeläute, nicht Pfaffengebete, Nicht hochwohlweise Staatsbekrete, Und nicht Ranonen, viel' Gunbertpfünder, Sie helfen euch heute, ihr lieben Rinder!

Seut helfen euch nicht bie Wortgespinfte Der abgelebten Rebefünfte, Man fängt nicht Ratten mit Syllogismen, Sie fpringen ilber bie feinften Sophismen.

Im hungrigen Magen Eingang finden Nur Suppenlogif mit Knöbelgründen, Nur Argumente von Rinderbraten, Begleitet mit Göttinger Wurst-Citaten.

Ein schweigender Stockfisch, in Butter gesotten, Behaget ben radikalen Rotten Biel besser als ein Mirabeau Und alle Redner seit Cicero.

# Citronia.

Das war in jener Kinderzeit, Als ich noch trug ein Flügelkleid, Und in die Kinderschule ging, Wo ich das ABC ansing — Ich war das einz'ge kleine Bübchen In jenem Bogelkäsigstübchen, Ein Dutzend Mädchen allerliebst Wie Böglein haben dort gepiepst, Gezwitschert und getiriliert, Auch ganz erbärmlich buchstabiert, Citronia hab ich genannt Das wunderbare Bauberland. Das einst ich bei der hindermans Erblickt im goldnen Connenglang -Es war fo gartlich ideal. Citronenfarbig und oval, So anmuthvoll und freundlich mild Und ftolg emport zugleich - bein Bild, Du erfte Blüthe meiner Minne! Es tam mir niemals aus bem Ginne. Das Kind ward Jüngling und jegunder Bin ich ein Mann fogar - o Bunder. Der goldne Traum der Rinderzeit Taucht wieder auf in Wirklichkeit! Was ich gesucht die Kreuz und Quer, Es wandelt leiblich vor mir ber. Ich hande ein der holden Rähe Gewirzten Obem - boch, o Behe! Gin Vorbang von ichwarzbrauner Seide Raubt mir die füße Augenweide!

Der dumme Lappen, der so dünne Wie das Gewebe einer Spinne, Berhüllet mir die Gloria Des Zanbersands Citronia!

Ich bin wie König Tantalus,
Mich lockt und neckt zugleich Genus:
Der Trunk, wonach die Lippen dürsten,
Entgleitet mir wie jenem Fürsten;
Die Frucht, die ich genösse gern,
Sie ist mir nah und doch so sern!
Ein Fluch dem Burme, welcher spann
Die Seide und ein Fluch dem Mann.
Dem Weber, welcher wob den Tast,
Woraus der dunkte schauderhaft
Insame Vorhang ward gemacht,
Der mir versinstert alse Pracht
Und allen goldnen Sonnenglanz
Citronia's, des Zauberlands.

Manchmal mit voller Fiebergluth Fast mich ein Wahnsinnübermuth. D die verwünschte Scheidewand! Es treibt mich dann mit keder Hand Die seidene Hülle abzustreisen, Nach meinem nahen Glück zu greisen. Jedoch aus allerlei Nücksichten Muß ich auf solche That verzichten. Und ist dergleichen Dreistigkeit Nicht mehr im Geiste unserer Zeit!

#### Nachwort:

Unverblümt an andern Orten. Werbet ihr mit flaren Worten, Später gang ausführlich lefen, Was Citronia gewesen. Unterbeis - wer ihn versteht, Ginen Meifter nie verrath -Wifst ihr doch, daß jede Runft Aft am Ende blauer Dunft. Bas war jene Blume, welche Reifand mit bem blauen Relde Co romantifch füß geblüht In des Ofterdingers Lied? War's vielleicht die blaue Nase Seiner mitidwindfücht'gen Bafe, Die im Abelsftifte ftarb? Mag vielleicht von blauer Farb' Gin Strumpfband gewesen fein, Das beim Sofball fiet vom Bein Giner Dame: - Firlefang! Hony soit qui mal y pense!

## Kalte Bergen.

Mis ich bich zum ersten Male In der Welt von Kappe sah, Spieltest du in Gold und Seibe Shylod's Tochter: Jessika.

Mar und falt war deine Stinne, Kalt und flar war beine Stirne Und du glichst, o Donna Clara, Siner schönen Gletscherfirne. Und der Jud' verlor die Tochter, Und der Christ nahm dich zum Weibe; Armer Shylock, ärm'rer Lorenz! Und mir fror das Herz im Leibe.

Mis ich dich zum and'ren Male In vertrauter Nähe fah, War ich dir der Don Lorenzo Und du warst mir Jessika.

Und du ichienft berauscht von Liebe, Und ich war berauscht von Weine, Rüfste trunken beine Augen, Diese kalten Ebelsteine.

Plöglich ward mir eh'standslüstern; Hatte ich den Kopf verloren? Ober war in deiner Nähe Der Berstand mir nur erfroren?

Nach Sibirien, nach Sibirien! Führte mich die Hochzeitsreise, Giner Steppe glich das Ch'bett, Kalt und starr und gran von Eise.

In der Steppe lag ich einsam Und mir froren alle Glieder, Leise wimmern hört ich meine Halberstarrten Liebeslieder.

Und ich barf ein schneeig Rissen Un das beiße herz mir brücken. Amor klappern alle Bahne, Bessifta kehrt mir ben Rücken. — Ach und diefe armen Kinder, Meine Lieder, meine Wiße, Werden sämmtlich nun geboren Mit erfrorner Nasenspige!

Meine Muse hat den Schnupsen — Musen sind sensible Thiere — Und sie sagt mir: Lieber Heinrich, Lass mich ziehn, eh' ich erfriere.

D, ihr falten Liebestempel, Matt erwärmt von Pjennigsferzen, Warum zeigt mein Liebescompas Nach dem Nordpol solcher Herzen?

# Lotusblume.

Wahrhastig, wir beide bilden Ein kurioses Paar, Die Liebste ist schwach auf den Beinen, Der Liebhaber lahm sogar.

Sie ist ein leidendes Kähchen, Und er ist frant wie ein Hund, Ich glaube im Kopfe sind beide Nicht sonderlich gesund.

Sie fei eine Lotusblume, Bildet die Liebste sich ein; Doch er, der blaffe Gefelle, Bermeint ber Mond zu fein. Die Lotusblume erschließet Ihr Reichlein im Mondenlicht, Doch statt bes befruchtenden Lebens Empfängt sie nur ein Gedicht.

# "In der Frühe."

Meine gute, liebe Frau, Meine güt'ge Frau Geliebte, hielt bereit ben Morgenimbis, Braunen Kaffee, weiße Sahne.

Und fie schentt ihn selber ein, Scherzend, tosend, lieblich lächelnd. In der gangen Christenheit Lächelt wohl fein Mund so lieblich!

Aluch der Stimme Flötenton Findet sich nur bei den Engeln, Ober allenfalls hienieden Bei den besten Nachtigallen.

# ilberfetung eines hebräifden Cabbathliebes. \*)

Komme, Freund, der Braut entgegen, laft uns den Sabbath begrüßen!

Schamor und Sachor ließ uns Gott ber Einzige in einem Bort vernehmen;

<sup>\*)</sup> Von Sehnda ben Salevy. — Bgl. Seine's Gedicht "Aringeffin Sabbath" im Romangero.

Gott ist einzig und sein Name einzig; preisen und rühmen wir ihn! Komme, Freund 2c.

Auf und bem Sabbath entgegen; er ift ein Quell bes Segens; geweiht vom Alufang;

Der Schlufs ber Arbeit, doch ber Anfang im Gedanten. Komme, Freund 2c.

D heiligthum des Königs, tönigliche Stadt, ermanne dich und erhebe dich aus beinen Trümmern;

Du hast lange genug im Thale der Alagen gesessen; der Herr wird sich deiner erbarmen! Komme, Freund 2c.

Sei wieder jung und erhebe bich aus dem Staube, lege bie Selbenkleiber meines Bolfes an,

Durch den Sohn Jiai's, den Bethlemiten, wird uns die Freiheit.

Romme, Freund 2c.

Erwache, erwache, dein Licht ift erschienen, komme, o Licht erwache, erwache,

Singe begeisterte Lieder; Gottes Majesiät ift bir erichienen. Komme, Freund 2c.

Chame bich nicht und geh' nicht gebogen;

Die Stadt wird wieder aus ihrem Schutte erbaut werden. Komme, Freund 2c. Bu Spott und Schande werben beine Beinde, Alle, Die bich gequalt, werben erliegen;

Dein Gott wird sich mit dir freuen, wie der Bräutigam sich freuet mit der Braut.

Komme, Freund 2c.

Mechts und links wirst du dich ausbreiten, und Gott lobpreisen durch den Nachkommen Davids, O der Freude, o des Jubels!

Romme, Freund 2c.

Komme in Frieden, Krone des Gatten; in Freude und Bonneunter den Gläubigen des ausgewählten Bolfes, komme, o Braut, komme, o Braut!

# "Zum Lazarus."

1.

Mir lodert und wogt im hirn ein Fluth Bon Wälbern, Bergen und Fluren; Aus dem tollen Bust tritt endlich hervor Ein Bild mit sesten Konturen.

Das Städtchen, das mir im Sinne ichwebt, Ift Godesberg, ich benke. Dort wieder unter bem Lindenbaum Sig' ich vor der alten Schenke. Der hals ist mir trocken, als hatt' ich verschluckt Die untergehende Sonne. herr Birth! herr Birth! Eine Flasche Wein Aus Eurer besten Tonne!

Es fließt ber holbe Rebensaft hinunter in meine Scele, Und löscht bei bieser Gelegenheit Den Sonnenbrand ber Reble.

Und noch eine Flasche, Gerr Wirth! Ich trank Die erste in schnöber Berftreuung, Gang ohne Andacht! Mein ebler Wein, Ich bitte bich brob um Bergeihung.

Ich fab binauf nach bem Drachenfels, Der, hochromantisch beschienen Bom Abendroth, sich spiegelt im Abein Mit seinen Burgruinen.

Ich horchte bem fernen Winzergesang Und bem feden Gezwiischer ber Finken --So trant ich zerftreut, und an ben Wein Dacht' ich nicht mabrend bem Trinten.

Sett aber fted' ich bie Rase ins Glas, Und ernsthaft zuvor begud' ich Den Wein, ben ich schlude; mandmal auch, Gang ohne zu guden, schlud' ich.

Doch sonberbar! Während bem Schluden wird mir Bu Sinne, als ob ich verdoppelt, Ein andrer armer Schluder sei Mit mir zusammen gefoppelt, Der steht so krank und elend aus, So bleich und abgemergelt. Gar ichmerzlich verhöhnend schaut er mich an, Wodurch er mich seltsam nergelt.

Der Bursche behauptet, er sei ich selbst, Wir wären nur Eins, wir Beibe, Wir wären ein einz'ger armer Mensch, Der jetzt am Fieber leibe.

Nicht in ber Schenke von Gobesberg, In einer Krankenftube Des fernen Paris befänden wir uns — Du lilaft, bu bleicher Bube!

Du lügst, ich bin so gesund und roth Wie eine blühende Rose, Auch bin ich stark, nimm bich in Acht, Dass ich mich nicht erbose!

Er zuckte die Achieln und feufzte: "O Narr!" Das hat meinen Zorn entzügelt; Und mit dem verdammten zweiten Ich Hab' ich mich endlich geprügelt.

Doch sonberbar! Jedweden Buff, Den ich bem Burichen ertheile, Empfinde ich am eignen Leib, Und ich schlage mir Benle auf Benle.

Bei dieser fatasen Balgerei Bard wieder der Hals mir trocken, Und will ich rusen nach Wein den Wirth, Die Worke im Munde stocken. Mir schwinden bie Sinne und traumbait ber' Ich von Kataplasmen reben, Auch von ber Migner — ein Sjölöffel voll — Zwölf Tropfen stündlich in jeden.

2.

Wenn sich bie Blutegel vollgesogen, Man streut auf ihren Rücken bloß Ein bischen Salz und sie fallen ab — Doch bich, mein Freund, wie werd' ich bich les?

Mein Freund, mein Gönner, mein alter Blutsanger, Wo find' ich für bich bas rechte Salz? Du hast mir liebreich ausgesangt Den letzten Tropsen Rückgrauschmalz.

Auch bin ich seitbem so abgemagert, Ein ausgebeutet armes Sfelett — Du aber schwollest stattlich empor, Die Wänglein sind roth, bas Bäuchlein ist fett.

D Gott, schied mir einen braven Banditen, Der mich ermerbet mit raschem Stoff — Rur biesen langweil'gen Blutegel nicht, Der langfam saugt — wie wert' ich ibn los?

3.

Im lieben Deutschland baheime Da wachsen viel' Lebensbäume; Doch lockt die Kirsche noch so sehr, Die Bogelscheuche schreckt noch mehr.

Wir lassen uns wie Spagen Einschückern von Teufelsfragen; Wie auch die Kirsche lacht und blüht, Wir singen ein Entsagungslied:

Die Kirschen sind von außen roth Doch brinnen stedt als Kern ber Tob; Nur broben, wo die Sterne, Giebt's Kirschen ohne Kerne.

Gott Bater, Gott Sohn, Gott heiliger Geift, Die unsere Scele lobt und preist — Nach biesen sehnet ewiglich Die arme beutsche Seele sich.

Nur wo die Engel fliegen, Da wächst das ew'ge Bergnügen; Hier unten ist Alles Sünd' und Leib Und saure Kirsche und Vitterkeit.

4.

Geleert hab' ich nach Herzenswunsch Der Liebe Relch, ganz ausgeleert; Das ist ein Trank, ber uns verzehrt Wie flammenheißer Rognakpunsch. Da lob' ich mir bie laue Wärme Der Freundschaft; jedes Seelenweh Stillt sie, erquidend bie Gebarme Wie eine fromme Tasse Thee.

ō.

Die Liebesgluthen, die fo lobernt flammten, Bo gehn fie bin, wenn unfer herz verglommen? Sie gehn babin, woher fie einft gekommen, Bur hölle, wo fie braten, die Verbammten.

6.

Es geht am Enb', es ift kein Zweisel, Der Liebe Gluth, sie geht zum Teufel. Sind wir einmal von ihr befreit, Beginnt für uns die besser Zeit, Das Glück ber kühlen Häuslichkeit. Der Mensch genießet bann die Welt, Die immer lacht fürs liebe Gelb. Er speist vergnügt sein Leibgericht, Und in den Nächten wälzt er nicht Schlasses sein haupt, er ruhet warm In seiner treuen Gattin Arm.

7.

Welcher Frevel, Freund! Abtrünnig Birft bu beiner fetten Hanne, Und du liebst jeht jene spinnig Dürre, magre Marianne! Läfft man sich vom Fleische loden, Das ist immer noch verzeihlich; Aber Buhlschaft, mit ben Anochen, Diese Sünde ist abscheulich!

Das ist Satan's bose Tücke, Er verwirret unfre Sinne: Wir verlassen eine Dicke, Und wir nehmen eine Dünne!

8.

Glaube nicht, bass ich aus Dummheit Dulbe beine Teufeleien; Glaub' auch nicht, ich sei ein herrgott, Der gewohnt ist zu verzeihen.

Deine Miden, beine Tuden Sab' ich freilich fiill ertragen. Undre Leut' an meinem Plate Satten längst bich tobt geschlagen.

Schweres Kreuz! Gleichviel, ich schlepp' es! Wirst mich stets gebuldig finden — Wisse, Weib, dass ich dich liebe, Um zu büssen meine Sünden.

Sa, bu bift mein Fegefeuer, Doch aus beinen schlimmen Urmen Wird gefäutert mich erfösen Gottes Gnade und Erbarmen. 9.

Sab' eine Jungfrau nie verführet Mit Liebeswort, mit Schmeichelei; Ich hab' auch nie ein Weib berühret, Bufft ich; bafs fie vermählet sei.

Wahrhaflig, wenn es anders wäre, Mein Name, er verdiente nicht Zu strahlen in dem Buch der Ehre; Man dürft' mir spuden ins Gesicht.

10.

Ewigkeit, wie bist bu lang, Länger noch als tausend Jahr'! Tausend Jahre brat' ich schon, Uch! und ich bin noch nicht gar.

Ewigkeit, wie bist bu lang, Länger noch als tausend Jahr'; Und ber Satan kommt am End', Krifft mich auf mit Haut und Haar,

11.

Stunben, Tage, Ewigkeiten Sind es, die wie Schneden gleiten; Diefe grauen Riefenschneden Ihre Hre Hrene Wireden.

Manchmal in ber öben Leere, Manchmal in bem Nebelmeere Strablt ein Licht, bas fuß und golben, Wie die Augen meiner Holben.

Doch im felben Ru gerftäubet Diese Wonne, und mir bleibet Das Bewusstfein nur bas schwere, Meiner febrecklichen Mifere.

### 12.

Worte! Worte! feine Thaten! Niemals Fleisch, geliebte Puppe, Immer Geist und keinen Braten, Keine Knöbel in ber Suppe!

Doch vielleicht ist bir zuträglich Nicht bie wilbe Lenbenkraft, Welche galoppieret täglich Auf bem Ross ber Leibenschaft.

Sa, ich fürchte fast, es riebe, Zartes Kinb, bich enblich auf Jene wilbe Jagb ber Liebe, Amor's Steeple-chase-Wettlauf.

Biel gefünder, glaub' ich fchier, Ift für dich ein franker Mann Ule Liebhaber, ber gleich mir Kaum ein Glied bewegen fann. Defshalb unserm Herzensbund, Liebste, widme beine Triebe; Solches ist dir sehr gesund, Eine Art Gesundheitsliebe.

### 13.

Für eine Grille — fedes Wagen! — Sab' ich bas Leben eingesett; Und nun bas Spiel verloren jett, Mein Berg, bu barfft bich nicht betlagen.

Die Sachsen sagen: "Minschenwille If Minschen himmelent" — Ich gab Das Leben hin, jedoch ich hab' Verwirklicht meines herzens Grille!

Die Seligkeit, die ich empfunden Darob, war nur von kurzer Frist: Doch wer von Wonne trunken ist, Der rechnet nicht nach eitel Stunden.

Wo Seligkeit, ist Ewigkeit; Hier lobern alle Liebesflammen In eine einz'ge Gluth zusammen, hier giebt es weber Raum noch Zeit.

### 14.

Mittelalterliche Robeit Beicht bem Aufschwung schöner Künfte: Instrument moberner Bilbung Ift vorzüglich bas Klavier. Auch die Gisenbahnen wirten Beilfam aufs Familienleben, Sintemal fie und erleichtern Die Entfernung von der Sippschaft.

Wie bedaur' ich, dass die Darre Meines Rückgratmarks mich hindert, Lange Zeit noch zu verweilen In dergleichen Fortschrittswelt!

### 15.

Es gab ben Dold in beine hanb Ein bofer Damon in ber bofen Stunde — Ich weiß nicht, wie ber Damon hieß — Ich weiß nur, bag vergiftet war bie Wunde.

In ftillen Nächten bent' ich oft, Du folltest mal bem Schattenreich entsteigen, Und lösen alle Räthfel mir Und mich von beiner Unschuld überzeugen.

Ich harre bein — o komme balb! Und kommft bu nicht, jo steig' ich selbst zur Hölle, Dass ich allbort vor Satanas Und allen Tenseln dich zur Rede stelle.

Ich komme, und wie Orpheus einst Trot' ich ber Unterwelt mit ihren Schrecken — Ich finde bich, und wolltest bu Im tiefften Göllenpsuhle bich verstecken. Sinunter jeht ins Land ber Qual, Bo Sänderingen nur und Zähnelsappen — Ich reiße dir die Larve ab, Der angeprahlten Großmuth Purpurlappen —

Jett weiß ich, was ich wiffen wollt', Und gern, mein Mörber, will ich bir verzeihen; Dech hindern kann ich nicht, daß jett Schmachvoll die Tenfel bir ins Antlit fpeien.

### 16.

Sie füfften mich mit ihren falichen Lippen, Sie haben mir crebenzt ben Saft ber Reben, Und haben mich babei mit Gift vergeben — Das thaten mir bie Magen und bie Sippen.

Es ichmilst bas Fleisch von meinen armen Rippen, Ich fann mich nicht vom Siechbett mehr erheben, Arglistig stablen sie mein junges Leben — Das thaten mir die Magen und die Sippen.

36 bin ein Chrift — wie es im Kirchenbuche Bescheinigt steht — beschalb, bevor ich flerbe, Will ich euch fromm und brüberlich verzeihen.

Es wird mir fauer — ach! mit einem Fluche Möcht' ich weit lieber euch vermalebeien: Dafs euch ber Gerr verbamme und verberbe!

### 17.

Es kommt ber Tob — jetzt will ich sagen, Was zu verschweigen ewiglich Mein Stolz gebot: filr bich, für bich, Es hat mein Herz für bich geschlagen!

Der Sarg ist fertig, sie versenken Mich in die Grust. Da hab' ich Ruh'. Doch du, doch du, Maria, du Wirst weinen oft und mein gebenken.

Du ringst sogar die schönen Hände — D tröste dich — Das ist das Loos, Das Menschenloos: — was gut und groß Und schön, Das nimmt ein schlechtes Ende.

### Der Scheibenbe.

Erstorben ist in meiner Brust Jedwebe weltlich eitle Lust, Schier ist mir auch erstorben brin Der Hase bes Schlechten, sogar ber Sinn Filr eigne und für frembe Noth — Und in mir lebt nur noch ber Tob!

Der Borhang fällt, bas Stild ift aus, Und gähnend wandelt jeht nach haus Mein liebes beutsches Publikum. Die guten Leutchen find nicht dumm; Das speist jett ganz vergnigt zu Nacht, Und trinkt sein Schöppchen, sinnt und lacht — Er hatte Necht, ber eble Heros, Der weiland sprach im Buch Homeros: Der kleinste lebendige Philister Zu Stulkert am Neckar, viel glücklicher ist er, Als ich, ber Pelibe, ber tobte Helb, Der Schattenfürst in der Unterwelt.

### loten.

I.

## 3u Seite 21:

"Des Ronias Rhampfenitus Reichthum an Geld, faaten die aabbe tifden Briefter, fei fo groß gewesen, bafe ibn feiner ber nachmaliger Ronige überbieten ober ihm nabe tommen tonnte. Da er nun feine Shabe in Siderheit aufbewahren wollte, habe er ein fleinernes Gemad erbaut, bas mit einer feiner Banbe an ben außern fflugel feines Saufes flief. Der Bertmeifter babon habe nun, aus bofen Abfichten, Folgenbes angestellt. Ginen ber Steine babe er fo eingerichtet, bafe er fich pon awei Mannern ober von Ginem leicht aus ber Band berausnehmen lieft. Und ale biefes Gemach aufgeführt mar, vermahrte ber Ronia feine Schate barin. Rach Berlauf einiger Zeit berief nun ber Baumeifter, tura bor feinem Lebensenbe, feine Gobne (beren er amei batte) und ergabite Denfelben, wie er für fie geforat, bafe fie vollauf zu leben batten, und ben Runftgriff, ben er bei Erbauung bes tonigliden Schates angewendet babe; und nach genquer Befdreibung, wie ber Stein berauszunehmen fei, gab er ihnen bie Dafe bagu, mit bem Bebeuten, wenn fie immer auf biefe Acht hatten, murben fie Bermalter bon ben Schaten bes Ronias fein. Darauf endigte er fein Leben: feine Gobne aber ichoben bas Bert nicht lange auf: fie gingen bes Rachts gur Konigsburg, fanben wirflich ben Stein in bem Gebaube auf, tonnten auch leicht bamit umgeben. und nahmen eine Menge Schate beraus. Als nun ber Ronia wieder einmal bas Bemach öffnete, munberte er fich, bie Befage bon ben Schaben nicht boll ju feben, muffte aber bod Riemanben Schulb ju geben, ba bie Siegel (an ber Thure) unberfehrt maren, und bas Bemach verfcloffen. Doch ale er bei zweis und breimgligem Offnen bie Schate immer vermindert fab (benn die Diebe borten nicht auf zu blundern), ba machte er's alfo. Er lieft Schlingen verfertigen und legte fie um Die Befafe ber, worin die Schate maren. Da nun die Diebe tamen wie gubor, und einer hineinschlüpfte und an ein Befag ging, murbe er fogleich in ber Schlinge gefangen. Go wie er aber feine Roth bemertte, rief er fooleich feinem Bruder, aab ihm die Sache zu ertennen, und bieg Denfelben eiligft hereinschlüpfen und ihm ben Ropf abichneiben, bamit er nicht, fabe man ihn und fande wer er fei, Denfelben ebenfalls ins Berberben brachte. Dem fdien Das mohlgesprochen, und er befolgte es wirflich, paffte bann ben Stein wieder in bie ffuge, und ging nach Saufe mit bem Ropf feines Brubers. Die es nun Tag warb und be-Ronig in bas Bemach trat, murbe er gang betroffen burch ben Anblid bon bem Leibe bes Diebs, ber ohne Ropf in ber Schlinge ftat, mahrend bas Bemach unbeschädigt mar, ohne Gingang und ohne ein Schlupflod nach aufen. In diefer Berlegenheit foll er es nun alfo gemacht haben.

Er hing ben Leichnam bes Diebes an ber Dauer auf und ftellte Bachter bagu, mit bem Befehl, falls fie Ginen weinen aber wehllagen faben, Den follten fie ergreifen und ju ihm fuhren. Ale nun ber Leidnam aufgehangt mar, foll es feiner Mutter arg gemefen fein. Sie fprad mit ihrem übriggebliebenen Sohne, und gebot ihm, es gu veranftalten, wie er nur tonne, dafs er den leib feines Bruders berunterfriege; und, wenn er Das unterlaffen wollte, brobte fie ihm, jum Bonig gu geben und angugeigen, bafe er bie Ediage habe. Mis fid unn bie Dutter fo bart anließ gegen ben übriggebliebenen Cohn, und Alles, mas er ihr faate, vergeblich mar, foll er folgenden Runftgriff angewandt haben. Er fdirrte Gfel an, legte ihnen Edlaude voll Bein auf und trieb alebann bie Gfel bor fid ber; und ale er an bie Badje bes aufgehängten Tobten tam, fo gog er brei ober vier aufgebundene Ribjel ber Schläuche auf. Mis nun ber Wein auslief, folug er fich bor ben Ropf mit laufem Befdrei, ale miffe er nicht, ju welchem Gfel er fich zuerft menben folle. Die Bachter aber faben nicht fobald bie Menge Bein, bie auslief, ale fie fammtlich mit Befagen in ben Weg rannten und ben anofliegenden Bein als gute Beute einfammelten, worüber er fich gornig ftellte und Mule ausschalt. Da ihm aber bie Badter gurebeten, fiellte er fich, als werde er allmählich ruhiger, und fein Born laffe nach; und gulett trieb er die Gfel aus bem Bege und fchirrte fie gurecht. Die nun ein Bort bas andere gab, aud Der und Jener feinen Chaf mit ihm hatte und ihn jum laden brachte, gab er ihnen noch einen Schlauch bagu, und jest beichloffen fie, an Ort und Stelle fich jum Trinten gu legen, wollten auch ihn babei haben und hießen ihn bleiben, um hier bei ihnen mitzutrinten, wogu er fich benn auch berftand und bablieb. Endlich, als fie ihm beim Trinten berglich ichon thaten, gab er ihnen noch einen ameiten Schlauch bagu. Da murben bie Bachter vom tüchtigen Bechen, übermäßig betrunten, und, vom Schlaf überwältigt, ftredten fie fich an berfelben Stelle bin, wo fie getrunten hatten. Run nahm er, ba es fon tief in der Racht mar, ben Leib bes Bruders herunter, und ichor ruch noch allen Bachtern jum Schimpf ben rechten Badenbart ab, legte bann ben Leichnam auf die Efel und trieb fie nach Saus, nachbem er fo. was ihm feine Mutter geboten, vollzogen hatte.

Der König soll es aber, als ihm gemelbet wurde, der Leichnam bes Tiebes sei entwendet, fehr arg empfunden haben; und da er durche aus ausstndig machen wollte, wer in aller Belt Solches angestellt habe, soll er, was mir einmal nicht glaubwürdig ift, Folgendes gethan haben. Er ließ seine Tochter in der Bude seil sigen, und gab ihr auf, Jeden ohne Unterschied anzunehmen; ehe sie aber zusammentämen, musse ihr Jeder den lichgsten und den sündlichsten Streich sagen, den er in seinem Leben ausgeführt, und wenn da Einer die Geschichte mit dem Dieb erzähle, Den solle steat

bas Madden, wie es ihr bom Bater geboten mar; ber Dieb aber, ber verftand, wo Das hinaus wolle, befchlofs, den Ronig noch an Berichla= genheit ju übertreffen, und foll Folgendes gethan haben. Er fcmitt ben gangen Urm bom frifden Leichnam bei ber Schulter ab und nahm ihn unter bem Mantel mit. Go ging er gur Tochter bes Königs, und ba fle ibn ebenfo wie die Undern befragte, ergahlte er ibr, ale feinen fündlichften Streich, bafe er feinem Bruber, ber im Chat bes Ronige in eine Schlinge fiel, ben Ropf abgeschnitten, und als ben ffigften, bafe er bie Bachter trunten gemacht und ben aufgehangten Leichnam feines Bruders herunter genommen habe. Alle fie Das hörte, wollte fie ibn faffen; Der Dieb aber ftredte ihr im Dunkeln ben Urm bes Tobten bin, worauf fie bann jugriff und ibn bielt, in ber Deinung, feinen eigenen Urm feftguhalten; und nun lief er benfelben log und entwifdte fonell gur Thure binaus. Alle nun auch Diefes bem Ronig binterbracht wurde, ward er gang betroffen über bie Schlauigfeit und Rühnheit bes Menichen. Bulett foll er aber in fammtliche Stabte eine Berfundigung haben ausgeben laffen, mit Gewährung von Straflofi :feit und mit großen Beriprechungen, wenn er fich por fein Angeficht ftellen wurde. Dem habe ber Dieb getrant und fich ihm geftellt; mid Sthampfenitus habe ihn höchlich bewundert, ja ihm jene Tochter gur Sausfran gegeben, als bem allergefcheiteften Menfchen; wiefern er nam= lid die Manytier über alle Andere febte, und ihn über bie Manptier." (Serodot's Gefdichte, zweites Buch, 121. Rapitel.)

## II.

# Bu Geite 33: Saftinge.

Sépulture du roi Harold.

"Deux moines saxons, Asgod et Ailrik, députés par l'abbé de Waltham, demandèrent et obtinrent de transporter dans leur église les restes de leur bienfaiteur. Ils allèrent à l'ammas des corps dépouillés d'armes et de vêtements, les examinèrent avec soin l'un après l'autre, et ne reconnurent point celui qu'ils cherchaient, tant ses bressures l'avaient défiguré. Tristes, et désespérant de réussir seuls dans cette recherche, ils s'adressèrent à une femme que Harold, avant d'être roi, avait entretenue comme maîtresse, et la prièrent de se joindre à eux. Elle s'appelait Édithe, et on la surnommait la Belle au cou de cygne. Elle consentit à suivre les deux moines, et fut plus habile qu'eux à découvrir le cadavre de celui qu'elle avait aimé.

(p. 848 de l'histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands, par Aug. Thierry.)

### III. Ru Seite 150:

### Erinnernna.

"Auch ber Neine Wilhelm liegt bort (auf bem Kirchhofe), und baran bin ich schuld. Wir waren Schulkameraden im Franciskanerklofter (zu Duffeldorf) und fpielten auf jener Seite besselben, wo zwischen feinernen Mauern bie Duffel fließt, und ich sagte: "Wilhelm, bol boch all Rüchen, bas eben hineingesallen" — und lufig flieg er hinab auf tas Brett, bas über bem Bach lag, rifs bas Küchen aus bem Wasser, fiel aber seibst hinein, und als man ihn hercuszog, war er nafs und tobt. — Das Kätchen hat noch lange Zeit gelebt."

(5. beine's "Reifebilter" - Gammtl. Berft, Bant I, Geite 225.)

#### IV.

### Ru Seite 176:

### Behnda ben Saleby.

"Das Lieb, bas ber Levit Bebuba gejungen, - ift ale Pract: biabem um ber Gemeinde Saupt gefdlungen, - ale Perlenichnur halt es ihren Sale umrungen. - Er, bes Cangestembels Caul' und Edaft, - weilend in ben Sallen ber Biffenichaft, - ber Gewaltige, ber Liebee fpeerichwinger, - ber bie Diefen bes Gefanges hingeftredt, iler Gieger und Begwinger. - Geine Lieber nehmen ben Boifen ben Dichtermuth, - faft fdwindet bor ihnen Affaph's und Beduthan's Rraft und Gluth, - und ber Gorachiten Gefang - baucht ju lang. - Er brang in ber Dichtfunft Speicher und blunderte bie Borrathe, - und entführte bie herrlichften Gerathe, - er ging hinaus und ichlofe bas Ther, bais Reiner nach ihm es betrete. - Und Donen, Die folgen ben Spuren feines Ganges, - ju erlernen bie Runft feines Canges, - nicht feines Cieges: magens Stanb gn erreichen gelang es. - Alle Canger führen im Munbe fein Bort, - und fuffen feiner Gufe Drt. - Denn in ber funftlichen Rebe Berte - zeigt fich feiner Sprache Rraft und Starte. - Mit feinen Gebeten reift er die Bergen bin, fie aberwindend - in feinen Liebesliedern mild wie der Thau, und wie feurige Sohlen gundend, -und in feinen Magetonen - läfft er ftromen bie Wolle ber Thranen, - in ben Briefen und Schriften, Die er verfafft, - ift alle Poefie ein: gefafit."

(Rabbi Salomo MI : Charifi uber Robbe Behuba ben Baleon.)

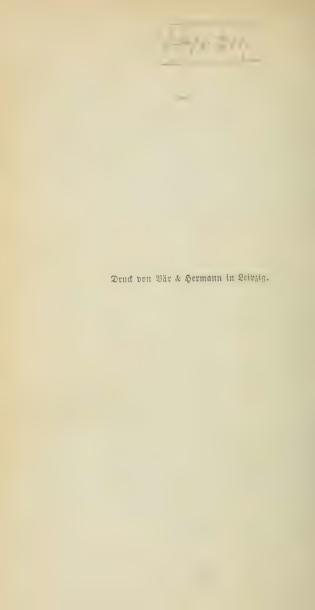









BINDING SECT. MAY 23 1968

| 6           |                             |   |
|-------------|-----------------------------|---|
| LG.<br>H468 |                             |   |
|             |                             |   |
| 257         | WER.                        |   |
| 208257      | 17–18.<br>NAME OF BORROWER. |   |
|             | LY-18.                      | * |

